



Greek Awing volitie-1956



## MARIUS UND SULLA

## KAMPF DER DEMAGOGIE UND DER OLIGARCHIE.

EINE GESCHICHTLICHE DARSTELLUNG

FRANZ DOROTHEUS GERLACH.

BASEL

DRUCK DER SCHWEIGHAUSERSCHEN UNIVERSITÆTS-BUCHDRUCKEREI.
1856

DC 256



Hist

## 973277

Ramque uti pancio verum absolvam — quicunquo rem publicam agitavere, honestis aousiaibus, aili sicati popali jura defenderent, pars, qua senatos auctoritas maxima. Fores, boama publicam rimulantes, pra sua quisqua potentia certabans.

Salustina

Wahrend das römische Heer unter Scipio Aemilianus vor Numanz im Lager stand, geschah es, dass bei augeablicklicher Wassenzuh die Führer und Hauptleute des Heeres, eine Anzahl griechischer Kanstler und Gelebrte und die jüngern Freunde des Feldberrn, die Söhne der dedsten römischen Geschlechter, sich im Hanptquartier zusummenfanden.) Man unterhielt sich über die mannissfachen Werschefüllt des Krieges, and erging sich in Vermuthangen über die Wahl eines Nachfolgers, wenn Scipio die römischen Heere nicht mehr zum Siege sührte. Bei sehr gestellten Meinungen, wo der eine diesen, der andere jenen nannte, richtete endlich einer der Anwesenden an den Feldberra selbst die Frage,

Die Quellen für diesen Abschnitt dar römischen Geschichte strömten sehr reichlich, da gerade Geschichtschreibung and namentlich Selbstbiographia in jener Zeit neben der Beredtsamkeit und der Rechtsgeichrsamkeit Liablingsbaschäftigungen der römischen Groasen waren. Bewaise dafür sind die zwei und awanzig Bücher, welche Lucius Cornelina Sulla über aein Laben und seine Zail hintarliess, die drei Bücher, walche Marcus Asmilius Scanrus über asin Laben gaschrieben, das Leben des Publios Rutilius Rufus, von ihm selber in fünf Bücharn abgefasst, das Buch des Quintus Lutelius Catulus über sein Consulat und aeine Thaten, das Buch des Lucius Licinius Luculius über den marsischen Krieg, die geschichtlichen Darstellungen des Quintus Hortensins Hortalus, das umfassande und gründlicha Wark des Lucius Cornelius Sisauna übar dan Bundasganossenkriag und die damit varbnudeuen Parthalkämpfa, die grössern Geschichtswerke des Claudins Quadrigarina and Vaicrins Antiaa, welche auch diese Zeiten umfasstan, und das nuch arhaitene Werk des Caius Salustinus Crisous über den ingurtbinischen Krieg und die Bruchstücke von desaan Geschichtswerk. Für die Behandlong dar Varfansungsvarhültnisse hadauarn wir besonders dan Verlust dar Werke des Junius Gracchanus, und die sorgfältige und geuaus Entwicksiung des Cajus Licinius Macer, wurüber das Genanarn nachzusehen in dem Buche: Geschichtschreiber der Römer. Stuttgart 1855, Zu diesen rein geschichtlichen Darstallungan kamen die zahlreichau Reden, in danze sich das Partheigetriabe jeuer Periodu am klarsten abaplagella. Wenn auch diase grösstantbails verloreu gegaugeu sind, se findeu wir sahlrniche Nachklänge in den Schriften Ciccros, nud offenhar liagen sowebi die Berichte der gleichzeitigen Geschichtschreiber sie die Dankmäller der Beredtsamkeit auch den spätern Darstellungen anm Grunde, aus denen wir die Kcuulniss dieser Zeitsu schöpfen, dam Appian, Plularch, Diodor, Dio Cassius, Veliajus, Florus, Orosius n. A.

1) Vergi. über die Umgebung Scipjos: Die Geschichtschreiber der Römer S. 65 u. folgende.

1\*

wen er wohl für den Würdigsten erkenne? Seipio, sehnell sich zur Seite wendend, sehlug einen nahesitzenden Hauptmann sanst auf die Schulter mit dem Ausruf: »Vielleicht diesen!« Es war diess ein Jüngling von athletischer Gestalt, dessen finstere Stirne unheugsame Willenskraft verkündete, aus dessen dunkelm Auge Entschlossenheit und Kühnheit blitzte. es war Cajus Marius. Indessen überraschte dieser Ausspruch Scipios alle Anwesenden. Denn Marius, von armen Landleuten unweit Arpinnm stammend und damals ein Jüngling von kaum 22 Jahren, hatte seine kriegerische Laufbahn kaum begonnen und war den Meisten unbekannt. Aber dem Feldherrn war an dem Jüngling weder die Freudigkeit des Gehorsams und die Strenge der Zucht, die er zumeist gegen sieh selber ühte, noch die wilde Kampfeslust entgangen, mit der er einen Feind im Angesicht des ganzen Heeres ersehlug. Was Scipio mit prophetischem Geist gesprochen, das hat die Zukunft offenbart; Marius ist wirklich der grösste Feldherr seiner Zeit und der Retter seines Volks geworden in der drohendsten Gefahr. Wohl mussten furchthare Zeiten kommen, um die Nothwendigkeit eines solchen Charakters und dessen Grösse zu begründen, und wenn der Kampf der Verzweifelung der Schemel seines Ruhmes wurde, so kann man zweifeln, ob der Preis oder das Opfer grösser war. Die Römer sollten, ehe sie den ungestörten Besitz der Weltherrschaft errangen, noch einmal die Feuerprobe furchtbaren Missgeschicks bestehen. Die Rachegeister des gemisshandelten Karthagos erweckten in den afrikanischen Sandwüsten einen neuen Feind, der an Verschlagenheit und Kühnheit den Hannibal übertraf; der raube Norden trat aus geheimnissvollem Dunkel, und erhoh sich in ungeschwächter Kraft. Die Zinnen der Alpen überstieg der Barbaren wilder Ungestüm und Furcht und Schrecken gingen vor ihnen her. Das Morgenland rüstete zum letzten Entscheidungskampf; der Traum der Freiheit übte bei den Hellenen seine Zauberkraft und Athen erhebt die Waffen gegen Rom. Die Opfer der Unterdrückung, der Gewalt, der unaufhörlichen Kriege, die Sclaven, fordern von den Siegern ihr unvergängliches, ewiges Recht; die eigenen Bundesgenossen Roms, welche bisher für ihre Gebieter freudig ihr Blut verspritzt, ergreifen die Waffen für die eigene Ehre und volle Gleichheit vor dem Gesetz; so wüthet Rom in wilder Raserei in den eigenen Eingeweiden. Wie wenn die Erde in ihren Grundfesten erzitterte, so schien das stolze Gebäude des römischen Reiches zu wanken, und während drohende Zeichen am Himmel und wunderbare Gesichte eine grauenvolle Zukunft ahnen liessen, verkündeten die etruskischen Seher mit feierlichem Ernste den Anbruch der achten grossen Jahreswoche, das Ende der alten und den Beginn der neuen Zeit.2) Es ist die dämonische Gewalt entfesselter Leidenschaft, welche von nun an die Geschicke der Menscheu entschei-

<sup>1)</sup> Phalarch V. Marti c. 2 spricht von einem Standbild des Marios in Bereans, wolches ganz zg Irpopira nick in Nos arquivings, mit magin angemessen gewesen sel. Teber sein Ange sagt er c. 38. Ingreu ein interionmera von Mexico after nalle ingilitere und c. 14 erunhau er ingegir zg querig in Opponium von apaciamen, tribbet analysmin genanni. Die oblige Arouserung Scipion S. Phal. V. M. c. 3.

<sup>2)</sup> Plut. V. Sullae c. 7.

det und heherrsebt. Der Talisman der Sitte, der Ordnung des Gesetzes hat seine Macht verloren, alle Damme sind durchbrochen, alles ist von den brausenden Wogen der Partheiwuth überfluthet, und ohne Ruder, ohne Segel, ohne Steuermann treiht das Schiff auf sturmbewegtem Meer.

In dieser gewitterschwülen Athmosphäre begann Marius seine Laufbahn, nicht ohne Schüchternheit, den Hindernissen gegenüher, welche von allen Seiten sich ihm entgegenstellten, aber ermuthigt durch das Urtheil Scipios, und getrieben durch eine innere Stimme und eine unsichthare Macht, die ihm zur Seite stand, die Kraft des Volkes. Nachdem er seine kriegerische Aushildung vollendet, wurde er im 35. Jahre Volkstribun, und erwarb sich Geltung, nicht minder durch die strenge Rechtlichkeit, mit der er den Zumuthungen des Volks wie des Adels entgegentrat, als durch ein Selbstgefühl und eine Festigkeit, die vor keinem Hinderniss erhehte. 1) Diese Enthüllung seiner innersten Gesinnung empfahl ibn wenig hei der herrschenden Parthei, und wie seine Bewerbung um die Acdilität vereitelt ward,2) so erhielt er nur mit grosser Anstrengung und nicht ohne den Verdacht der Bestechung die Prätur und nach dieser die Stattbalterschaft in Spanien,3) ohne dass ihm Gelegenheit sich auszuzeichnen geboten ward. In Rom konnte weder Rang, noch Reichthum, noch das Talent der Rede, das er nicht besass, ihm Ansehen und Einfluss siehern, aber seine anerkannte Tüchtigkeit, die Einfachbeit seines Wesens, wodurch er sich als Mann des Volkes zeigte, gaben ihm in jener Zeit des innern Kampfes eine gewisse Bedeutung, so dass er trotz seiner niedrigen Geburt dem Vater des Julius Casar verschwägert wurde. Ein würdiger Schauplatz der Thätigkeit eröffnete sich ihm zuerst im Kriege gegen den Numidenfürsten Jugurtha, wo er unter dem Consul Caecilius Metellus eine Abtheilung des römischen Heeres befehligte. Seine persönliche Tapferkeit, wie seine seltene Geistesgegenwart, seine Umsicht und Besonnenbeit, seine Ausdauer in Ertragung von Beschwerden und seine Leutseligkeit gegen die Geringsten machte ihn zum Liehling des ganzen Heeres; und als der Krieg sich in die Länge zog, schien keiner würdiger, den Oberbesehl nach Metellus zn übernehmen, als Marius. So wurde ihm mit dem Consulat zugleich die Fübrung des Krieges in Africa ühertragen, und so stand er im 49. Jahre an der Spitze des römischen Staates. Mit Stolz blickte er auf die durchlaufene Bahn zurück und sein hohes Selbstgefühl ward bis zum höhnenden Uebermutb gesteigert. Das Consulat erschien ibm

<sup>2)</sup> Dushus azdilitatihos repulsus Cic. pro Plancio 21. Plut. V. M. e. V.

Plut, V. M. c. 6. Aus Ciceros Worten de Off. III. 20. Marius cum septimum annum post praeluram jaceret, sicht man, dass er 114 v. Chr. Prätor war.

als eine Beute, die er dem Hochmuth des Adels abgerungen, und während er seinen Sieg rücksichtslos verfolgte, konnten selbst die Schranken der Gesetze seinem Hasse keine Gränzen setzen. Hatte er schon gegen Metellus sehr nnedler Mittel sich hedient, um ihm die Gunst des Volkes zu rauben,1) so trug er jetzt die eigene Trefflichkeit zur Schau nud geisselte mit schonungsloser Härte und Leidenschaft die Blössen der herrschenden Parthei. Aber um eine bleibende Stütze seines Ansehens zu gewinnen, ergänzte er sein Heer vorzugsweise aus den untersten Schichten des Volkes, den Proletariern, welche his dahin gesetzlich vom Kriegsdienst ausgeschlossen waren.2) Indessen rechtfertigte er das Vertrauen des Volkes, und binnen einem Jahre war der Krieg beendigt, blutige Schlachten hatte er in den glühenden Sandwüsten Libvens geschlagen, die stärksten Festungen erstürmt, und das ganze Land fast bis zum Atlas siegreich durchzogen. Jugurtha besiegt, verrathen und gefangen, ward im Trinmphe aufgeführt und büsste im Kerker den zwiefachen Brudermord. Aber kaum dass Marius diesen furchtbaren Feind in Africa vernichtet, als die Gefahr des Vaterlandes ihn nach Gallien rief. Zahlreiche Schaaren keltischer und deutscher Völker, Kimbern und Tentonen, waren mit Weib und Kind ans der fernen Heimath im Norden ausgezogen und forderten ungestüm von dem Volke der Römer Land zum Anhan und ein neues Vaterland. Zurückgewiesen mit ihrer Forderung, wollten sie mit den Waffen sich erkämpfen, was ihren Bitten verweigert worden war, und brachen auf gegen Rom. Wie eine dunkle Wetterwolke zogen die kriegerischen Schaaren über den Rheinstrom and breiteten sich aus über Gallien bis an die Pyrenaen. Vergebens hatten die römischen Consula füuf Heere nach einander gegen den Feind geführt, sie wurden geschlagen, zersprengt, zerstreut, achtzig Tausend Römer und Bundesgenossen waren in der letzten Schlacht an der Rhone unter dem Schwert der Feinde gefallen, kein Heer stand

<sup>9</sup> bis Tucke pegen Mercillos, der freiber sein Gösser gewesen und durch desem Begünstigung er Valksträungen Geworden wur, neigies er ist der Beitrafung des Turpliste, durch dessen Schald die Sacht Veger vertrengegangen und die römische Benatung niedergebtunen worden wur. Anfange hilte Merins auf alle Weise die Hinrichtung diesen Unglichtlichen befreibert und dem Merlätin, der im geren geschool hilte, dazu verweilniste, Später aber als offenbar wurde, dass Turpliste vor am Nechlänigfeit gefehlt, and Metellus soller reinen die Inhalthe, ferbische Martin, dass er dem Metellus au einer ungereitricht Hinridia, dass er dem Metellus au fertier ungereitricht Hinridia und er dem Metellus au einerfinnen und selbst im Bunnet auch fellen werden. An der Sperchatung der State der Metellus zu werknissen werden der Sach der Nethella zu einerfinnen und selbst im Bunnet auch fellen werden der, Sach der Nethella zu einer der Sacht der Sach

<sup>2.</sup> Dereiber sagt Statest, wachhaftig eicht partheirich gezen Marius e. St. of feetens all loopie boorvan, alls per anbildome mounist merzentaat, qued ab en gener orbeitens setzugen ern, et boneil potentiam quereuti egentiamen geingen opportunistieme, ein seger nus curse, quippe que malls auch, et smust erm pretis hoestas videuter, eft. Plat. V. A. S. a. 20. 20. 20. 20. and ablita serzejetur. Gezen selbert in Monamese B. H. SS, der saine etgenthielliete Andissong mil dem hiebelt porticishen Ergener erleiben, i. 2071.

In hunten Bildern wenig Klarhell, Viel Irrthum und ein Fünkchen Wahrheit, So wird das beste Trank gebrant.

mehr im Felde, Italien zu schützen, die Pforten der Alpen waren offen, Rom schien verloren, wenn nicht Marius sein Retter ward. Da wurde er, bevor er noch von Africa nach Rom zurückgekehrt, abwesend zum zweiten Mal zum Consul erwählt, und so lange die Gefahr über Italien schwebte, zum dritten, vierten, fünsten Male nach einander. Denn er war die einzige Hoffnung des Vaterlandes. Wer vermöchte nun die Geisteskraft und den Heldenmuth zu schildern, wodurch er Rom vom Untergang gerettet! Wie er zuerst ein neues Heer gebildet, das Kriegsvolk an Gehorsam, Ordnung, Zucht gewöhnt, in Ertragung von Beschwerden geübt und neu gestählt, und ihm das Vertrauen des Sieges eingeflösst. Wohl musste Rom sich glücklich preisen, dass die Feinde, ihre Siege nicht verfolgend, für einige Jahre einen neuen Schauplatz ihrer Thaten jenseits der Pyrenäen suchend, Marins hinlängliche Musse gönnten, um die Römer für die neuen Kämpfe vorzubereiten: aber dennoch hat Feldherrngrösse nie glorreicher sich bewährt, als in den blutigen Vernichtungsschlachten am Fuss der Alpen und in der Ebene von Vercelli gegen Kimbern und Teutonen. Der ritterliche Muth der Feinde, ihre kühne Todesverachtung, der wilde Ungestüm nad der heroische Widerstand, sie paterlageu der strategischen Weisheit, der höhern Taktik, endlich der geistigen Ueberlegenheit des römischen Feldherrn und seines Heeres. Als nun die Hunderttausende von Feinden erschlagen auf dem Kampfplatz lagen, der Untergang vom Vaterlande abgewendet und die Kunde von dem letzten Siege des Abends nach Rom gelangte, da war Niemand, der nicht dem Marius gleich den Unsterblichen einen Becher weihte.") Den dritten Romulus nannte ihn das Volk, ewig, sagt Cicero, sei Marins gepriesen, der zweimal sein Vaterland von der Furcht der Knechtschaft errettet hat. Das sechste Consulat erhielt er als Siegespreis.<sup>2</sup>)

Jetzt stand Marius auf der Höhe seines Ruhmes, sein Name war unbefleckt; der Reter Roms in solcher Noth überragte er alle Helden, welche die Geschichte nannte; er wäre glücklich zu preisen, wenn er mit der Siegeslaufübnh auch sein Leben beschlossen hätte. Aber da er zu dem Lorbeerkrame sich noch die Bürgerkrone erwerben wollte, da sank sein Stern, und wie frühet der Erretter, ward er jetzt die Geissel seines Varlerlandes. — Der in Schlachten natadelhafte Held, wo allein sein Wille die Entscheidung gab, fühlte sich unsicher auf dem schlapfrigen Boden der Stankkunst, wo sehr mannigfache Strebungen sich durchkruren und wo ganz andere Mächte Anerkenanng finden, als einheitlicher Wille und die Kraft zur That. Der barsche Ton, der finstre Blick, die soldatische Derbbeit verloren ihre Geltung gegenüber den Künsten des Friedens, der Beredtsankeit, der Urbanität in den feinen Stiten aristokratischer Münner. Wie alles dieses dem ganzen Wesen des

Ueber den Krieg gegen Jugurtha vergl. Salnatins Beilum Jugurthinum, über den kimbrischeu Krieg S. Johannes v. Müller Bellum Cimbricum, übersektt von Hans Kerl Dippold. M. Sämmtliche Werke Th. XII. S. 209. 305 seq.

Pint. V. M. c. 27. eddujosporod ze jarrā natājur nei premaire ājus roi; decid nei Maņļa drinrov sai logāje anhazorro. Sextus Consulatus velul praemium el meritorum datus Vellej. II. 12, 6.

Marius widerstrehle, so fühlte er eine tiefe Verachtung gegen eine Bildung, die nicht vor Schlaffheit und Entartung schützte, und er vergalt die vornehme Geringschätzung seiner Widersacher mit glübendem Hlass. Dass er durch seine Umiriehe gegen Metellus sich die ganze Aristokratie verfeindet hatte, war ihm nicht nnhekannt; dass er den Ruhm des Sieees hei Vereelli mit dem feingebildeten Catulus hatte theilem missen, war ein Stachel in seiner Brust; dass man von derselhen Seite das Verdienst des Sieges in Africa ihm streitig machte,<sup>1</sup>) füllte seine Seele mit steigender Erhitterung. Das Volk dagegen ehrte in höherer Verklärung — so drängte Alles auf die andere Svite hin, und Marius ergriff mit ganzer Seele die Parthei des Volkes.

Da öffnete sich seinem Ehrgeiz ein neues Feld und er durfte mit Gewissheit hoffen, dass seine ausschweifendsten Wünsche Befriedigung fänden. Denn das Volk, nach dem Tode des Cains Gracchus in strenger Ahhängigkeit gehalten, hatte seit dem Jugurthinischen Kriege aufs Neue sein Haupt erhohen. Die Bestechlichkeit des Adels und die Unfähigkeit in der Kriegführung mehrerer Feldherrn adeliger Abkunft, hatte in eben dem Maasse dem Ansehen des ersten Standes Abhruch gethan, als durch den Heldenruhm des Marius, den das Volk als den Seinigen erkannte, dessen Selbstgefühl gesteigert worden war.2) Ohnedem hatten die Bestrehnngen der Gracchen Wünsche und Hoffnungen in den Herzen der Menge erweckt, welche durch den blutigen Untergang jener Märtyrer der Freiheit, wie man sie nannte, nicht verstummten. Hass und Verachtung der höhern Aristokratie auf der einen Seite, ehrgeizige Wünsche und Erwartungen, die man von der Zukunft hegte, auf der andern, unterhielten eine Gährung der Gemülher, die unter der Asche glimmte, und jeden Augenblick zur hellen Flamme auszuschlagen drohte. An Männern, die das Feuer schürten, fehlte es nicht. Hatte doch Marius selher schon zwanzig Jahre früher als Volkstrihun den Einfluss des Adels auf die Wahlen der Magistrate in den Comitien durch ein Gesetz heschränkt.3) Die Käuflichkeit der Feldherrn im Jugurthinischen Kriege hatte den Marius zum unversöhnlichen Gegner der herrschenden Parthei gemacht, und jene hestigen Angriffe hervorgerufen, welche bei aufgeregten Massen ihre Wirkung nie verfehlen.4) Ja es war dem Mamilius gelnngen, durch seinen Antrag auf Untersuchung aller mit Jugurtha geschlossenen Verträge mehrere der einflussreichsten Mitglieder des Senats und selhst den mächtigen Lucius Opimius aus dem Vaterlande zu entfernen.5) Ein anderer Tribun,

<sup>1)</sup> Plut. V. Sollae c. 4.

<sup>7)</sup> Diese Silmmung des Volkes spricht sich deutlich in den Reden des Memmins und Marius ann. Salust. b. Jug. c. 31, 85. cfr. c. 40, ut saepe nobilitätem, sie es tempestate plehem ex secundis vrbus insolentis esperat.

<sup>3)</sup> S. obeu 5.

<sup>4)</sup> Sal. b. Jug. c. 31.

Sal, Jug. c. 40, 110 v. Chr. aboufalls wurden damals verurtheilt L. Calpuriuus Bestis, Spurius Albinus, Cajus Porcius Cato, Cajus Sulpicius Galba. efr. Cic. Brut, 34, 128.

Domitius, hatte durchgesetzt, dass die Wahl der Priester, deren Collegien sieh bis dahin selbst ergänzt, auf die Gemeinde übertragen wurde.) Marius endlich hatte durch swende. Anabehung der Proleatrier diese den bühern Bürgerklassen gleich gestellt, lauter Erfolge, die wie sie den Einfluss der Aristokratie schmälerten und die Macht des Volkes vermehrten, eben so viele Mahnungen für ehrgeizige Männer waren, diese Bahn weiter zu verfolgen, wo Ruhm, Ehre, Einfluss und, nach dem Kampf, der Sieg in Aussicht stand.

Wenn so das gesammte Volk his in die untersten Schichten der Gesellschaft beständig in feindesliger Stimmung gegen die Maeblabher erhalten wurde, so war der höhere Mittelland, früher Ritter, seit Cajus Graechus Richter (judies) genanni-J. welcher die Goldmacht bildete, für immer mit den regimenstühligen Geschlechtern verfeindet, durch den Streit bildete, für immer mit den regimenstühligen Geschlechtern verfeindet, durch den Streit mit den der Gerichtsbife aus seiner Mitte zu erwählen, war der Peuerhrand in das Gebäude der Republik geworfen, weil dadurch der zweite Stand dem ersten feindlich gegenübertrat und der Reichthum der Nebenbubler des Aeutter-Adels wurde. J Durch die Entwickelung des öffenlichen Lebens hatten die Gerichtsböße eine Bedentsamkeit erhalten, wie als vorher. Der höchste Beante konnte nach glorreicher Verwaltung zur Rechenschaft gezogen werden, wenn er in der Provinz mit den Rittern, die als Finanspachter den Steat Größesten Einfluss ohten, in Conflist gekommen war. Und wenn man früher den Senat beschuldigt hatte, dass er in seinen richterlichen Entscheidungen der Standesgenossen schone, so teat dieser Fall noch viel häufiger bei den Rittern ein, wo satut des Gefühls der Standessehre die gemeinen Triebfederen der Gewinnstoht wirkten. J Versöhnung war bei dieser

<sup>1)</sup> Cic. de lege Agr. c. Rullum il. § 17. Veilej. Ii, 12, 2.

<sup>2)</sup> Pits. N. H. 33, 7. S. judicom autem oppolisione separari ema ordinem (sci., espositrem) primi omalum institurer Gracchi, discordi popularitate in contiumellam senatus: moz as debellata, suctoritas nominis vario anditionom overata circe publicanos ambalitit, et el eliquandim tertiar vires publicani farer. — Ab filo tempor plane hoc tertium corpus in republica factum est, coepique adfici sonatul populoque Romano et oque-

<sup>3)</sup> Fior, III. 17, 3. Judiciaria (ege Grocchi diviscenti appaium Romanum et Molpitum en una fecerunt civiliatem. Varvo de Vita P. R. ap. Nosium Marcellum p. 308. Edit. notraso (C. Grocchus) in spem adducchat, non plus soluturos quam vellunt; indepuius equenti ordini judicis iradidit, ac Molpitum civilatum fecil, discordiarum civiliatum fontem. Applea b. c. I. 32. dvad pig vio Papiayor citario in dispino vio pasalore.

<sup>9.</sup> Die Trage über die Verwätung der Gerichte wirt aller verschieden heutworte, ja nach der Parchieteitung der Berichteitung. Gewin is einem Verrinischen Berich, wer ei nieter Gallitie des Afseits gegenübertund und derch netso persönlichen Vorhättnisse zu einer finisheitigen Simmung versalissei wur, erhold den Kitzentaus ettschieden auf Kitsein der Sentieren. der Aller 1. in Verr. e. 13. namis som mode commemorbanare, sed eilem repositie certis reden segentur, ques litter derem nuoso, postesquen pelicia set sentant variables men, in rebes jedication sterifer gibtjinssege facts ausst. Coprosest ex me populus Bommuns, quist dit, quam ch zem, quem equester orde judicarit, annes propa equienquista continon (in) nulle judication, et neutralina geldem supplies oregate postumes for emp jedication continon (in) nulle judication, et neutralina geldem supplies oregate postumes for emp jedication continon (in) nulle judication, et neutralina geldem supplies oregate postumes for emp jedication continon (in) nulle judication, et neutralina geldem supplies oregate postumes for per jedication consolitation etc. fir. Pende-kanon, in Dir. p. 1933. Ore, Co. I. in Verr. 15. (f). Catalur respectio) paleite mais et flagicities tentri qued in in rebus platication postuli formant reinfamiliation.

Stellung der Partheien unmöglich: es galt die Herrschaft. Oh die Staatsveisheit, die Regierungskuns lange Uehung in den Geschäften und des Verdienst ruhmwürdiger Ahnen,
oder Vermügen, Reichthum, härgerliche Bertiebsamkeit die höchste Entscheidung im Staate
haben sollten, das war die Frage. Ohne Zweifel hat Gieero mit Recht den Triumph seimer Staatsverwellung genannt, dass er den Seaat mit dem Ritterstand versöhnde, aber damals treunte beide Stände ein ungesihnter Hass; die Erhitterung hatte sich gesteigert, seit
der Consul Servilius Caepio dem Senate die Besetzung der höhern Richterstellen zuerkannt.)
und das Jahr darauf der Tribun Servilius Glaucia sie den Rittern wieder übertragen hatte; ?
daher diese, in beständiger Furcht, das Errungene auß Neue zu verlieren, sich mehr den
Demagogen übsteren, deren weitaussehende Plane sie keineswegs theilten.

Den Bestrebungen der Volksparthei gab Marius sechstes Consulat einen neuen Halt;
denn nach ruhmvoller Bekämpfung der äussern Feinde sehtien der Sieger am geeignetsten
auch die innern Feinde des Volkes zu demüthigen, und man erwartete von dem Retter des
Vaterlandes diesen Dienst. Als Dollmetscher dieser Gesinnung traten damals vorzüglich
wei Männer hervor, der Volkstribun Lucius Appulejus Saturninns und Cajus Servilius
Glaucia, beide sehen durch ihr früheres Auftreten hinlänglich als Vorkämpfer der demokratischen Richtung bekannt. Den Glaucia, den römischen Hyperholes, hatte Unverschämtbeit und zügellose Frechheit der Rede aus der Niedrigkeit und dem Schmutze seines Lebens
auf die höchste Stafe der Volksgunst erhoben, seitdem er das Ungtück des Servilius Capio
benutzt, um das von ihm vorgeschlagene Gesetz über die Uebertragung der Gerichte an
den Senat für ungültig zu erklären.<sup>3</sup>) Nachdem nun der Censor Metellus Numidicus den
Antrag gestellt, den Wöstling aus der Senatorenliste zu streichen, war zu dem Partheihass
noch persönliche Erhitterung hürugekommen und es sehbt ein micht an List und Schlau-

Im Jahr 106 v. Chr. Cic. de Inv. I. 49. Brnt. 43, 161. 44, 164. 86, 296. de Or. II. 48, 199. 49, 200.
 Tac. Acoal. XII. 60. Lex Servilla Orelli Ind. Leg. p. 268.

<sup>2)</sup> Cfr. Lez Servilia de pecuniis repatundis ap. Oreili Index Legum p. 269. Cfc. pro Baibo c. 54.

<sup>3)</sup> Cicero Brutus c. 62. storcos curias dictus do Or. 111. 41. Fragmenta legis Servilias. Vide ep. Klenze et Oreili Index Legum s. v. Servilio.

heit, um seine Pläne zu unterstützen. Den Saturninns hatte der Adel sich zum Feind gemacht, weil er ihm die Außicht über den Getreidebandel, der ihm als Quaestor von Ostia zustand, entzog und an Aemilius Scaprus, das Haupt des Senats, übertragen hatte, ') Der Senat mochte seine Gründe haben, diesem Menschen ein Geschäft zu entziehen, welches ihn so sehr dem Volke empfahl, weil wahrscheinlich sein aufrührerischer Sinn schon damals sich ausserte. Niemand verstand im höhern Grade die Gemüther der Massen zu erregen und zu entzünden; seine Hestigkeit und sein Ungestüm riss unwiderstehlich hin, und weil ihn die öffentliche Meinung wenigstens von persönlichem Eigennutz frei sprach, übte er um so grössere Macht über die Herzen des Volks. Dem Marius schon im ersten Tribunat hefrenndet, wo er ihn des Hochverraths zieh, wenn er das vierte Consulat nicht annehmen wolle, 7) und bei seinem unordentlichen Lebenswandel aus dem gleichen Grunde wie Glaucia gegen Metellus erbittert, vereinigte er sich mit dem Marius, um ihm das sechste Consulat und statt des Metellus, in dem Marius seinen Nebenbuhler hasste, einen angenehmen Amtsgenossen in der Person des Valerius Flaccus zu gewinnen, und da Geldspendungen seine Bemühnngen bei dem Volke unterstützten, 3) setzte er seine Absicht durch. Aber die eigne Bewerbung des Saturninus ums Tribunat fand heftigen Widerstand, und trotz dem., dass der Prätor Glaucia ihm seinen Beistand lieh und mit allem Ansehen seiner amtlichen Stellung ihn unterstützte, ward gerade sein entschiedenster Gegner Nonins gewählt, welcher heide, den Saturninus und den Glaucia, mit Muth und Kühnheit angegriffen and ihre nichtswürdigen Pläne enthüllt hatte. Schon jubelte die Bürgerschaft and Nonins verliess als Sieger den Wahlplatz, als Saturninus und Glancia, von einem solchen Gegner das Aergste fürchtend, einige Meuchelmörder aus der Bande, die sie umgab, ibm nachsendeten, nm ihn durch Schmähungen und Misshandlungen zu Gewaltschritten zu reizen. Als nun Nonius, nm ihnen auszuweichen, seine Zuflucht in ein öffentliches Gasthaus nahm, rannten sie ihm nach und ermordeten ihn mit kaltem Blute. Ehe noch die Bürgerschaft von dem Entsetzen über diese Greuelthat zu einem Entschluss gekommen war, versammelte der Prätor am nächsten Morgen seinen Anhang und liess den Saturninus zum Volkstrihun erwählen. Die Untersuchung über die Ermordung des Nonius ward jetzt unmöglich. 4) Und so sah der Adel die drei einflussreichsten Männer gegen sieh vereinigt, den Marius als Consul, den Glaucia als Prator, den Saturninus als Volkstribun. Die erste Frucht des geheimen Bündnisses war ein Gesetzesvorschlag des Saturninns, nach welchem den ärmern Bürgern Getreidespenden zu äusserst niedrigen Preisen aus den öffentlichen Speichern verahfolgt werden sollten, und so offenhar auch das Volk dadureh zum Müssiggang verleitet

<sup>1)</sup> De Haruspicum responsis e. 20, 43; pro Sestio 17, 39.

<sup>3)</sup> Pro Sestio 16, 37; ib. 49 105; de Harmsp, Rospons, 19, 41, Brutus 62, Piut. V. Mar. c. 14.

<sup>5)</sup> Plut. V. Mar. c. 28., der sich für diese Augabe auf die Aussage des wahrheitsliebenden Ruttlius beruft. Aur. Vict. de vir. ill. c. 77.

<sup>4)</sup> Piul. V. M. c. 29. Appian b. c. I. 18,

und das Staatsvermögen verschleudert wurde, hätte seine stürmische Beredtsamkeit, trotz der Einsprache der ührigen Trihnnen und trotz dem, dass der Senat eine solche Handlung als Hochverrath erklärt batte, das Gesetz zur Abstimmnng gehracht, wenn nicht der Quästor Quintus Servilius Caepio mit einer Anzahl wohlgesinnter Bürger auf dem Wahlplatz erschienen wäre und die Abstimmung mit Gewalt verhindert hätte, wofür er später des Hochverraths angeklagt wurde. 1) Dadurch nicht ahgeschreckt, hrachte Saturninus ein neues Gesetz in Vorschlag, nm die Oberhoheit des Volks zu sanctioniren und ieden Widerspruch gegen seine Beschlüsse zu vernichten. 2) Und dieses nun wurde, wie es scheint, ohne Widerrede angenommen, weil es auch noch später als gültig angeführt und herücksichtigt wird. Dadurch ermuthigt, trat Saturninus mit dem wichtigsten Gesetz hervor, wodurch er alle Gegner aus dem Felde zu schlagen meinte. Dasselhe war folgenden Inhalts: Es sollten Pflanzstädte in Sicilien, Achaia, Makedonien und in dem Theil von Gallien angelegt werden, welchen Marius den Kimhern and Teutonen entrissen und den frühern Besitzern nicht zurückgegehen hatte. Ausserdem sollte jeder Veteran des Marianischen Heeres hundert Morgen Landes in Africa erhalten; zur Ausführung des Vorschlags sollte der vom Consul Caepio aus Tolosa gerauhte Tempelschatz, den die Kelten aus Delphi dahin gehracht, verwendet werden. Endlich sollte Marius das Recht ausüben, für jede der Pflanzstädte drei Bürger zu ernennen. Wenn das Volk das Gesetz angenommen, sollte der Senat dasselbe hinnen fünf Tagen beschwören. Wer sich weigere, solle 50,000 Denare zahlen und aus dem Senat gestossen werden. Es ist leicht zu ermessen, dass dies Gesetz ehen so wohl auf die Befriedigung aller Gelüste der Proletarier, als auf die Schwächung des Ansehens des Senats berechnet war. Besonders aber sollten Marius dadurch die Hände gehunden werden. Indessen schien es anfangs, als wollte er sich die Freiheit dieses Entschlusses retten; denn als im Senat die Rede auf diesen Vorschlag kam, erklärte der Consul, er leiste den geforderten Eid nun und nimmermehr und glaube, auch sonst Niemand werde so Unwürdiges dulden. Diese Aeusserung ward heifällig vom Senat und namentlich von Metellus aufgeuommen und hekräftigt. Unterdessen wurde ein Tag für die Behandlung des Gesetzes in der Volksversammlung angesetzt, und Saturninns sandte seine Söldlinge nach allen Seiten in die Landschaft, um möglichst viele Banern, namentlich italische Bundesgenossen, die ehemals unter Marius gedient, um sich zu versammeln, nm mit ihrer Hülfe das Uehergewicht zu erhalten. Die Versammlung war im höchsten Grade stürmisch; die Volkstrihunen, welche gegen den Gesetzesvorschlag sprechen wollten, wurden von der Rednerbühne heruntergerissen; vergehens ward gemeldet, ein Gewitter stehe am Himmel, was seit alter Zeit jede Staatshandlung unterbrach; vergebens suchten die

Aucior, ad Heren, I. 12. 21. Userigens war diess die les frumentaris de semisibus et trieuübus, welchen die Wiederbratellung des Sempronischen Gesettes war, ch. Orelli Ind. Legg., p. 263. s. v. Semposifrumentaris. Ein kindiches Gesett heite früher Marius als Volkstribun bekämpft, cfr. Pini. V. M. o. 4 fin. 9. Cfr. Cfr. de Or. II. 25, 107. d. 18. 49, 291.

alten Bürger mit Gewalt die Eindringdinge vom Wahlplatze zu vertreiben; denn diese von Saturninus auf's Neue ermuthigt, griffen zu den Waffen und behanpteten das Schlachtfeld. Das Gesetz ward angenommen. Schou waren vier Tage seit der Annahme durch das Volk verstrichen, als Marius am fünften noch am Nachmittig den Senat versammelle und viel vom Eifer des Volks für das Gesetz zu sagen wuste, not wie es schwer sein werde, daselbe zu verhindern. Er einmal halte es für das Beste, den Eid so weit zu leisten, so weit es ein Gesetz zu nennen sei, dadurch werde man die Bauern aus der Stadt entfernen. Später wörde es ein Leichtes sein, zu beweien, dass ein Norschlag, der mit Waffengewalt erzwangen und ohne auf die Zeichen am Himmel zu achten, angenommen worden seil, als Gesetz nicht betrachtet werden könne. Während Alle staunten, sich verwundernd sein blickten, kaum ihren Ühren trauten, erbebt sich Marius mit seinem Anbange, verlässt die Guria und eilt auch dem Tempel des Saturnus, und en Eid zu leisten. Alle folgten aus Furcht; Metellus allein hilbe unerschütterlich.

Am nächsten Tag sandte Appnleins seinen Büttel, den Metellus aus dem Senat zu stossen. Als die übrigen Trihunen Einspruch thaten, rannten Appulejus nnd Glancia zu der anf dem Markte versammelten Menge und schrieen, sie werden nimmermehr Landeigenthum erhalten, so lange Metellus in der Stadt verweile, und somit würden sie ein Gesetz einbringen, dass derselbe des Landes verwiesen und wer ihm Schutz und Unterhalt gewähre, des gleichen Verhrechens schuldig sei. Schon war der Tag für eine Gemeinde angesetzt, schon schaarten sich die Bürger bewaffnet um Metellus, als dieser mit grosser Entschiedenheit erklärte, um seinetwillen solle kein Blut vergossen werden, und freiwillig die Stadt verliess. Darauf wurde die Verbannung von dem Volke hestätigt und das Gesetz vom Consul hekannt gemacht. So wurden Saturnings und Glancia von dem entschiedensten Gegner, Marins von der Gegenwart eines gefürchteten Nebenhahlers befreit, den er um so mehr hasste, als er sich schweren Unrechts gegen denselben bewusst war. Saturninus fühlte sich jetzt so mächtig, dass er das dritte Tribunat suchte und erhielt, ja so weit ging seine Frechheit, dass er einen gewissen Gracchus, einen entlanfenen Sclaven, den Metellus als untergeschohen aus der Bürgerliste ansgestrichen, den das Volk des Namens wegen liebte, sich zum Amtsgenossen auserkor, während gleichzeitig Glaucia sich nm's Consulat hewarh. Aber hier stand ihm Memmius im Wege, ein Mann, durch Freimuth and Hass des Adels nicht minder beim Volke beliebt and durch seine Rechtlichkeit weit mehr geachtet. Daber Saturnings und Glancia, die Alles von seinem Muthe fürchteten, sich seiner nicht anders entledigen zu können glaubten, als dass sie ihn während der Wahl öffentlich vor dem Volke auf dem Wahlplatz durch ihre Satelliten mit Keulen erschlagen liessen. Jetzt war endlich das Maass erfüllt: nach diesem offenbaren Mord stänhte die Versammlung in Furcht und Schrecken auseinander und schrie laut nach Rache für das vergossene Blut. Das Geschrei »zu den Waffen« erscholl in allen Strassen; die Senatoren und Ritter erschienen hewaffnet mit ihren Schaaren; die ganze Stadt glich einem

Heerlager: und Saturnious und Giancia, die ihre Sendboten des Nachts in die Landschaft ausgesendels, besettren, von dem Markt verdrüngt, das Kapitol. Lant forderte jetzt das Volk Bestrafung der Hochverräther; der Senat kam sehnell zussummen und der Consul Marius, der noch in der Nacht mit den Aufführern verhandelt und bedächtig jede energische Massergel verhindert hatte, musste jetzt, da ihm der Senat den Schutz mod die Sicherung des Gemeinwesens anbefohlen, nothwendig die Waffen gegen die ehemaligen Freunde und Gemeinwesens anbefohlen, nothwendig die Waffen gegen die chemaligen Freunde und Gemeinwesens anbefohlen, nothwendig die Waffen gegen die chemaligen Freunde und Gemeinwesens anbefohlen, nothwendig die Waffen gegen die chemaligen Freunde und die Belagerten, aus Furcht, vor Durst umzukommen, übergaben sich dem Marius unter der Zusicherung öffentlichen Schutzes. Marius, um sie zu retten, liess sie in die Curia Hostilia in Gewahrsam bringen. Aber das Volk sah dies als eine List na, die Schuldigen der Strafe zu entziehen, und im Augenblick wurden Leitern herbeigebracht, das Dach erstiegen, die Ziegefon abgedeckt und die Eingeschlossenen erschlagen. )

Da fiel Saturnious, der mächtige Tribun, am Allar; es war unssonst, dass er als eigentlichen Urheber aller seiner Unternehmungen den Cajus Marius nanneis; sein Bruder Cnejus Dolabella wurde auf der Flocht mit Lucius Geganius erschlagen; es starben Servilius Gluucia der Pratur, Saufigius der Quaktor und viele Andlere; der unglückliche Gracches, den sein Name so hoch erhoben, büsste am ersten Tag seines Annets den Betrug mit seinem Leben.<sup>7</sup>) Sofort forderte der Senat, der Ritterstand, das ganze Volk die Zurückherung des Metellus; Marius mit Halle eines Tribuns Publius Farius wusste ess zu verhindern;

<sup>1)</sup> Ueber die Geweltthätigkeiten des Seturnium und Gieucia vergl. Appian b. c. 1, 28-32, Plut. V. M. 28. 29. Liv. Epit. LXIX. Aurel. Victor de vir. 1i. c. 67, 72, 73. Cic. pru Rabirlo parducitionis reu c. 7, 8. Der gauer Adel erschien damals bewaffuel, vuren der greise M. Aemilius Scaurus, O. Mucius Scaevula, L. Meteilus, Ser. Geiha, C. Serranna, P. Rutillua, C. Fimhria, Q. Catulus, Cn. uod L. Dumitlus, L. Crassus, Q. Mucius, C. Claudius, M. Drusus, die Octavier, Meteller, Julier, Cassier, Catoueu, Pompeius, L. Philippus, L. Scipio, M. Lepidos, D. Brutus. P. Servilius, Q. Catulus. C. Curiu, welche alle Cicero nambest gemacht hat. Vergi. Fiur, 111. 16. Veilej, 11. 12. 6. Uchrigens sind bei den hisberigen Darsteilern weder die Gesetzesverschäfte des Appulejus gehörig geschieden, nuch die Hendlungen seiner verschiedenen Tribuuste. Des erste Tribunat hatte er bekieldet 103 v. Chr. Piut. Mar. 14. Des Johr dereuf erhielt er und Gisucia wegen liederlichen Lebeuswendele (alayeri: Activac) die ceusorische Rüge des Metelius, Appisn h. c. 1. 18, weus auch die Ausführung des Beschlusses durch den Amtsgenussen des Metellus verhiodert worde. Die swelte Bewerbung om das Tribunat fallt ju das Jahr 102, augleich mit der Bewerbung des Marjus nms sechate Cousulat nuter Gisuciae Practur, Pint. V. Mar. c. 28, wohei Merius Bestechungen in Auwendung brachte, wie euch Livins Epil, 69 beseugt. Die Ermurdung des Nunins (Niunius?) hei Florus I. I. fäilt in diese Zeit, auwie der Versuch, den feischeu Gracchus sich aum Amtsgenossen au bestellen, worüber Aurelius Victur o, 73 sagt: ad boo testimuuiem Semprunie (Suror Gracchorum) producta, uec precibos neo minis adduci potuit, ut dedecus families agnosceret. Damela auch die Gewalthat gegen dan Glaucia selher, wurüber Aurelius Victor a. a. O.: Gisucia precture, quud is eo die, quu cunciucem habebat, jus diceudo partem pupuli avocasset, sellam coneidit. Ucher den Memmius vergl. susser Appien h. c. l. 32. Flor. 111, 16, 4, Sal. Jug. 27 aud 31, auch Orosius V. 17.

<sup>2)</sup> Appian b. c. 1, 33, Oros, Y. 17. Piut. Mar. 30. Das geheime Eliveratischias des Merius mil Appuisjos seigts sich noch in dar Nacht vor dem Sterme, we er en der Vorder- und Illinierhite siesse Hessen- el-weckestind mit den Hauptern des Senats und dem Appulejus verhaudelle: nejopune Jepur nejes depretieure nelte dell'architecture.

dafür ward dieser nach Niederlegung seines Amtes auf öffentlichem Markte im eigentlichen Sinne vom Volk zerrissen. Kein Jahr verging mehr, ohne dass eine Blutschuld die Stadt befleckte.4) Es ist wohl nur die Wirkung dieser veränderten Stimmung zu betrachten, dass Sextus Titins, der Volkstribun des nächsten Jahres, weil er ein Bild des Saturninus in seinem Hanse hatte, verurtheilt wurde, ebenso Appulejus Decianus, der den oben genannten Farius anklagte, weil er über den Tod des Saturninus sieh misshilligend geäussert, Cic. pro Rah. perd. r. 9, 24. Marins sechstes Consulat ging zn Ende. Sein Ruhm hatte nicht zugenommen, der Glanz der fünf frühern Consulate war verdunkelt. Er war in der Gunst des Volkes gesunken; die des Senats hatte er nie besessen; er wagte aus Furcht vor Abweisnng nicht um die Censur sich zu bewerben, und unter dem Vorgeben, der grossen Göttermutter in Phrygien ein Gelübde zu hezahlen, verliess er Rom und ging nach Cappadokien und Galatien. Seine wahre Absieht war eine Gelegenheit herbeizuführen, welche wieder das Bedürfniss eines grossen Feldherrn wecken sollte. Kurz darauf kehrte Metellus ins Vaterland zurück. Als er sich den Thoren der Stadt näherte, sehien es als wenn ein Fest der Götter geseiert würde; die ganze Bürgerschast ging ihm entgegen, um ihn jubelnd zu empfangen; es war in seinem langen, ruhmvollen Leben der schöuste Tag.

Die Raserei des Saturninus und seines Anhanges hatte wenigstens auf den Umschwung der öffentlichen Meinung wohlthätig eingewirkt. Die maasslose Frechheit und die Grösse der Gefahr hatte bei dem gesunden Theil der Bürgerschaft Nachdenken und Besorgnisse erweckt. Sie fühlten sich niehr und mehr zurückgestossen von den ausschweifenden Plänen der Demagogen, welche durch Ausdehnung des Bürgerrechts auf ganz Italien den Widerstand der Aristokratie und der alten Bürgerschaft zu brechen suchten. Sie zitterten vor jeder Veränderung, hei der sie nur verlieren konnten, und schlossen sieh fester an den Senat. In der That war mit dem Sieg dieses Standes über Appulejus die Kraft und Zuversicht des Senats gewachsen, und wenn die Zurückherufung des Metellus als der erste Erfolg des wieder hergestellten Vertrauens angesehen werden kann, so war das im folgenden Jahr gegehene Consulargesetz die Lex Caecilia Didia der zweite. Dadurch sollte übereilten Volksbeschlüssen begegnet und überhaupt ein mehr geregelter Gang in die Gesetzgebung gebracht werden. Der erste Theil gebot die vorausgehende Bekanntmachung eines jeden Gesetzes während drei Markttagen; der andere, dass nie verschiedene Gegenstände in ein Gesetz zusammeugefasst werden sollten, so dass Genehmigung oder Verwerfung des Ganzen die nothwendige Folge ware. Es ist nicht ohne Bedentung, dass das Gesetz den Namen des Metellus trägt.2) Weit folgenreicher war ein drei Jahre später gegebenes Gesetz.

<sup>1)</sup> Cicero pro Rabirio perd. r. 9, 24. Val. Max. VIII. 1, 2. Appian I. I. Dio Cass. fr. 109. 110.

<sup>2)</sup> Cierce Philipp. V. 3, 8. Uhi Lex Cascilla Didia? Uhi promutgatio trinuadisum? pro Domo 16, 44; pro Seulo 9, 51, 535. Schol. 8ch. pro Seulo 9, 51, 62, 8ch. at M. 11, 9, 1; que seal, squareae, sin 1st, que sententia Cascillac legis at Didize nini base, se populo necesse să în conjunctis rebus compteribus set id, quod noisi, accipere sui 16, quod volis, resultaret no Phomo 20, 52.

welches der grosse Redner Lacius Licinius Crassus und der Oberpriester Quinnis Mucins Cacevola, besonders als Rechtuglehrter berühmt, in Vorschlag brachten, um nabefügte Ausbung des römischen Börgerrechtes zu hindern. Dass diess zur Zeit der Grachen wie unter dem Tribunat des Appulqius geschehen war, ist keinem Zweifel unterworfen; anch bei des Römern trat jetzt die Frage in Vordegrund, oh langighrige Niederlausung kein Anrecht auf die Theilnahme am Bürgerrecht begründe? Die im Recht wohlbegründete Entscheidung gegen die Fraderungen der Eindringlinge, die dadurch herbeigeführte Auswisung vieler Einwohner und erwungene Rückhehr in ihre Heinmäbsorte hat die friedliche Lösung dieser Frage unmöglich gemacht, und den Ausbruch des Sturmes beschleunigt, dessen Beschwichtigung die wohlgemeinte Absicht war. Der Senatsbeschluss gegen Magie 1) und Menschenopfer und das Schliessen der lateinischen Rhetorenschulen würde kaum Erwähnung verdienen, wenn nicht anch in dieser Massergel wohlgemeinte Absicht mit einem tantalischen Rüngen gegen die Macht der Verhältnisse ansgesprochen wäre.

Die alte Zeit zurückrunten oder auch nur den gegenwärtigen Zustand aufrecht zur
rehlten, stand in keines Menschen Macht; dache klugse Eutgegenkommen den Begehrlichkeiten des Zeitalters gegenüher Vielen als die höchste Staatsweisbeit erschien. Aber noch
gab es eine Anzahl Männer, welche die Staatskunst im andern Sinne verstanden. So die
obenerwähnte Gezeilius Metelles, Mucius Scaevols, Licinius Grassas, Rutilius Rufus und
vor Allen das Hanpt des Senats, Marcus Aemilius Scaurus. Diese, festhaltend an der Verassung und kämpfend für Ordanng und Gesetz, trasten anch jetzt noch den Neuerungen
mit Batschiedenheit entgegen und suchten den Missbräuchen in der Verwaltung mit Nachdruck zu steuern. Als Scaevola im Jahre 98 als Proconsul? I die Provinz Asien erhielt,
txat er mit dem festen Entschluss auf, strenges Recht zu ühen. Die römischen Ritter
hatten im Vertrauen anf den Beistand der Gerichte, welche in den Händen ihrer Standesgenossen waren, sich die schamlosseten Bedrückungen zu Schulden kommen lassen. Die
Asiaten seuften unter dem Druck der Wucherer und unter den Missbandlungen roher
Unterbeamten, deren Frechheit durch Straflosigkeit mit jedem Tage wuchs. Aber Scaevola
heit strenges Gericht; die Schuldigen wurden mit Geldbussen belegt, andere wurden zum

<sup>4)</sup> Plin. N. H. XXX. 3; DCLVII demum noun michi Ch. Conseilin Lentini, P. Linini Crassa Senaits conseitum factum set, se huno immolierter dec. Siche Din Casa. XIIII. 28. Unter dis Schulen der instituites Baltetures S. Senoto de clar. Park. J. A. Gell. X. 73; T. Xez. de C. c. ci espe. 33. Cit. de pr. 111. 103—105. Crasson nannte cliere Schulen einem Indus impolentiae und das cresorische Edict führt als Grund en: skil hunitese selleise-cention dies tottas desigera.

<sup>2)</sup> So usessi the Livius Epit. 10. Anders assesse the Preprinter Marquerial Histor. Equil. Ram. L. 17. p. 32. So namestatic Present-Ances. add. Celluria. 1 Very n. 22. Under the Reichkaugen der Elitier 5. Diede Excepti. p. 610. Wesset. Dieder Vol. 17. p. 125. Utder Marcias Secreta Orelli Ossen. p. 460 seq. Lord speritosen suboperitations, editorialment. Die Urcheit er Elitier Ster Bis Cit. prz Pieces 15. 32 Equitos seq. 3 homorowa in humaines subditations microlitation machinistic, publications in C. Scarrenner 15. 3 seq. 1 (a. 1). In preprinter presentation system ci. forcetter of libert 600 c. commercial.

Tode verurtheilt; and seinen Beschlüssen folgte rasche Vollziehung. So wohlthätig wirkte seine Verwaltung, dass die dankharen Provincialen ihm zu Ehren ein jährliches Dankfest, die Mucia, begingen. Sein Freund und Rathgeber war der nnhestechliche Publius Rutilius Rufus, der Schüler des Panaetius, und ein Stoiker im ächten Sinn des Worts. Die Wuth und der Zorn der Publicaner war ohne Maass, und Rutilius fiel als erstes Opfer ihrer Rache. Das Unglauhliche geschah; der Mann, dessen Name gleichhedeutend mit der strengsten Rechtlichkeit geworden ist, wurde angehlich wegen Erpressungen verurtheilt.') Den Scaevola hat zehn Jahre später die Mörderhand der Marianer erreicht; den Crassus hat der Tod der Ungerechtigkeit seiner Richter entrissen. Scaurus allein, der seit Gracchus allen Volksaufwieglern widerstanden, den keine Gewalt, keine Drohung, keine Furcht erschütterte, stand ungeheugt wie die Eiche im Sturme und trotzte der Gefahr. Aber die Verurtheilung des Rutilius hatte eine nngeheure Erhitterung erzeugt. Das gemeine Wesen war in seinen Grundfesten erschüttert; die Gerechtigkeit war der Partheiwuth geopfert worden; wer war noch sicher, wenn die Tugend einen solchen Mann nicht schützte? Der Staat, in seinem Innern getheilt, von wilden Leidenschaften unterwühlt, glich dem Vulcane, der jeden Augenhlick den Ausbruch droht. Ganz Italien in fieberhafter Spannung richtete den Blick auf Rom; das einundnennzigste Jahr brach an.

Consola waren damals Lucius Marcius Philippus nod Sextus Julius Câsar. Während wir von letzterm wenig mehr als den Namen wissen, ist der erstere sehon durch seine Beredtsankeit berübant, die wir in einer Nachhildung bei Salustius noch bewundern können. Sein politischer Charakter ist weniger klar. Man trug ihm lange nach, dass er als Volkstrihan, and ie allgemeine Noth zu schildern, im offentlichen Rath gedinsert, dass der römische Staat kaum zwei Tausend Bürger zähle, welche eigentlich Vermögen besässen. Auch hatte er damals ein Ackergesetz in Vorschlag gebracht, aber bald wieder fallen lassen. Doch diess möchte mit den damaligen Zeitverhältnissen, es war im Jahr 109, und mit dem Strehen jngendlichen Ehrgeizes sich entschuldigen lassen. Beim Auftreten des Appulejas hat er mit der Aristokratie die Waffen für das gemeine Wohl getragen. Aher während seines Consultst zeige er sich so feindselig gegen den Senat, dass er in

<sup>9</sup> Urber Ruillian' sprich würliche Rechlichkeit Seneca Conol. od Mercian 22. de prov. 3. de Iranquill. 15. de Benzi, 3, 127, 6, 27 and öher; Cic. 40 GE, 3, 10. de 07. 1, 33. Benz. 40, 113. Dio Franza. 104. 127. Liv. 8, 77. R. Ruillian; sign gand Sarprain a lief Verbenouncy, Cic. Britt. 23. que judicio conveniane presilhe scienne cues receptablican. Vello; 11, 13. equite — P. Ruillian, viran non asceul sai sed ounis sert oppisme, interrogenian fege replendulerum, saziano cue agenda civitalis dannarevani.

<sup>2)</sup> S. Orelli Gono, Tall, p. 349. Parly Resincer, IV. p. 1539. Orelli Veranthung, dass er nafang den Derens beginnis tabs, wird deren keichs bestügt. Die Bhandpung, dass er für den Rüsserstelle genomme, ist sus der Leit gegelfen, denn er wurd von Chejio, den Anwell der Riller, negaklagt. Verl. 17.4. A. Arch die nats liegende Reklürung, dass er sit an Stepling Beneikert, in neissen Aller comservair geworden sei, will nicht sawricken. Er mass aben sit ein eingeständlicher Charakter begriffen werden. Den Satus Julius All Drenanne is nichsen visigerwinden Dach vergenses.

öffentlicher Volksversammlung erklärte, er könne mit diesem Senate das gemeine Wesen nicht verwalten, er müsse sich einen andern Staatsrath suchen. Dagegen wissen wir, dass er späterhin der entschiedenste Gegner des aufrührerischen Lepidus gewesen, wiewphl er unter Cinnas Herrschaft die Stadt nicht verlassen hatte, und es wird ausdrücklich bezeugt. dass er sich mit seinen Feinden ausgesöhnt habe. Wir werden daher kaum irren, wenn wir ihn als einen unahhängigen Charakter bezeichnen, der als Werkzeug der Parthei zu dienen verschmälite. Ein geistvoller, kühner und ehrgeiziger Mann, mächtig durch Verwandtschaft, Ansehen, Einfluss, mehr leidenschaftlich als besonnen und beharrlich, liess er von den Eingehungen des Augenblicks sich leiten, und weder dem Senat noch dem Volke unhedingt ergehen, schien er die Ereignisse zu erwarten, um eine Stellung zu gewinnen. Seine Wahl war getroffen, als Marcus Livius Drusus als Volkstribun sein Amt antrat. 1) Es war diess ein hochhegabter Mann. Durch Geistesadel, Sittenreinheit und Lauterkeit der Gesinnung überragte er die Meisten seiner Zeitgenossen. Im Sinne seines Vaters, der dem Cajus Gracchus muthvoll widerstanden, wollte er für die Ehre des senatorischen Standes kämpfen, darum hatte er das Volkstrihunat gesucht. Ein seltener Ernst und eine männliche Besonnenheit gaben seinem ganzen Wesen eine Würde und eine Hoheit, wie sie dem aristokratischen Mann ziemt, wie er denn auch trotz seiner Jugend schon Oherpriester war.

<sup>1)</sup> Ueber Livius Brusns S. Appian b. c. I. 35-38. Anrellus Victor de vir. III. 66, dem wir die Notliz verdanken: Ideoque cum peenuia egeret, multa contra dignitatem fecit. Maguisam, Mauritaniae principem, ob regis simultatem profugum, accepta pecunia Boccho prodidit, quem Ille elephanto objecti. Adherhatem, filium regis Numidarum, obsidem domi suau aumpsit, redemplionem eius occuitam a patre speraus. Den gewichtigen Zeugnissen Anderer gegenüber wird diese Angabe das Urtheil üher Livins nicht wesentlich verindern. Flor. III. 17. 4. der allein die Anklage des Philippes durch Caeplo bezeugt. Liv. Epil. 70. 71. Vallet, Paterc, II, 13, 14 avir unhilissimus, eloquentissimus, aanctissimus, meliore in omnia ingenio animoque quam fortuna usus. e Oros. V. 18. Plin. N. H. 33, 1, 6; 28, 9; 25, 21. Val. Max. VI. 2, 2; IX. 5, 2. Diod. Fragm. Valt. p. 127. Ed. Dind. p. 127. Dio Cass. Fragm. 109, 110. Seneca da hrav. v. 6. Sueton Tib. 3. Ascon. aur Cornel, 68 in Scaur, 21. Cic. pro Cluentio 56, 153. O viros fortes, equites Romanos, qui homini clarissimo et potentissimo, M Druso, ir. pl. resilternut, cum ille nibit alind ageret, cum illa cuncta, quae lum eral, nobilitate, nisi uti qui res judicasseut, bujuscemodi quaestionibua de corruptia judicila, in judicinm vocarentur, et Onom. Tult. Ed. Or p. 358. 59. Die drei Volkstribuueu Tib. Gracchus, M. Drusus und P. Sulpicins nach ihren politischen Bestrehungen dargestallt. Ein Beitrag zur röm. Gesch. von E. A. J. Ahrens. Leipzig 1836. Wenn Breila und Weitschweißekeit die Klarbeit der Auffassung förderten, nicht zu verwerfen. Wenn Niebuhr, Vorirage über rom. Gesch. Isler, Berlin 1847, S. 345, behauptet, alle Gesetze des Drusus mit Ansnahme der über die Gerichte selen cassirt worden, so widersprechen die alten Zeugen wie die Thatsachen. Die schiefen Darstallungen von Höck, R. G. J. 1, S. 56 und Kieue Bundesgenosseukrieg 159-178 bedürfen keiner Widerlegoug, Richliger Mommseu R. G. II. 204. Die hurschikose Manier und das moderne Risonnement geht in Kanf. Pauly Realencyclopädie Band 4. 11 etc. eine flatssige Zusammenstellung.

Ucher Seutrus S. die wichtige Stells Asson, in Stoner, p. 21. (). Serrellin Carpin Seutrum do legations, Ansiates institute et selverus legre, experime possiblemen men fert legetunderum en slege, each hell. Servitus Giancia. Seutrum tests full continuatia seind et angelondien at Carpinome contex reum delaturit bervierer die languisticulosis secquest defecteri, al III la porte cassane diereri, Aureum quocop Denam tr., pleis exbortatio sit, ut judicia communere. Dans such Cranon win der bessere Theil der Senais für Diraws war, destill Civero au arc Domos 190.

Seine edle Zuversicht spricht sich in der Antwort aus, die er einem Architekten gab, der ihn durch das Versprechen überraschen wollte, seinen Palast auf dem Palatin so zu bauen, dass er, der Besitzer, von Niemand gesehen werden konnte. Im Gegentheil, wenn du ein wahrer Meister hist, haue mein Haus so, dass Alles, was ich thue, von Allen gesehen werden kann. Als Knahe hesass er schon ein solehes Selhstgefühl, dass er für Beklagte sich bei den Richtern zu verwenden wagte und Einfluss auf die Entscheidung ausgeübt. Ueherhappt hat er seine Jugend in angestrengter Thätigkeit verleht, dass er von sich selber sagen durfte, er habe Feiertage nie gehaht. Im jugendlichen Thatendrang hatte er die schlüpfrige Bahn des öffentlichen Lebens betreten, fum in einflussreicher Stellung das frühere Ansehen des Senats wieder berzustellen und die Geriehte wieder in seine Hand zu legen. Damit er aber den Zeitverhältnissen Rechnung trüge, sollte der Senat, der in der letzten Zeit auf dreihundert zusammengeschmolzen war, durch dreihundert der würdigsten Glieder ans der Ritterschaft ergänzt, und diese so zusammengesetzte Behörde fortan mit dem Richteramt bekleidet werden. So verständig dieser Vorschlag schien, so fand er dennoch Widerspruch, bei dem Senat, weil er ungern mit Andern theilte, und es für sich allein in Anspruch nahm; bei den Rittern, weil der Ausdruck: die Würdigsten, allerlei Befürchtungen erzeugte, und der Ritterstand als solcher auf jeden Fall verlor. Noch mehr beanstandet ward der zweite Abschnitt des Gesetzes, welcher gerichtliehe Untersuchung geven alle diejenigen verhängte, die in ihrem Urtheil durch Bestechungen geleitet worden wären. Diess ward namentlich von den Rittern als ein offenharer Angriff auf ihren Stand betrachtet, der sich in dieser Hinsicht schwer verschuldet hatte. So in seinen Bestrehungen durch diejenigen gebemmt, für deren Bestes er zu wirken meinte, suchte Drusus Hülfe hei dem Volk, das er durch Anlegung von Pflanzstädten, durch Getreidespenden und durch leichtere Ausprägung des Silbergeldes, dem er ein Achtel Kunfer beimischte, zu gewinnen hoffte. Freigehig von Natur, wie er war, stand sein Haus jedem Hülfshedürstigen offen, und im gleiehen Sinne verfuhr er mit dem Staatsvermögen, so dass er von sich rühmen konnte, er habe seinen Nachfolgern niehts als Luft und Koth zum Schenken übrig gelassen. Dafür lohnte ihn die steigende Gunst des Volkes; er war der erste, den das Volk stehend im Theater mit Beifallruf empfing. Dadurch ward sein Selhstgefühl in solchem Grade gesteigert, dass er seinem Gegner Caepio, der ihm widersprach, mit dem Sturz vom Tarpeiischen Felsen drohte, den Consul Philippus, welcher gegen seine Gesetze sprach, dnrch den Amtsdiener ins Gefängniss führen liess, und diesen Befehl mit solcher Schonungslosigkeit vollzog, dass dem Consul das Blut aus Auge und Nase strömte. Ja als einst der Senat ihn zu sich in die Cnria enthieten licss, gab er die Antwort, warum der Senat nicht vielmehr zu ihm in die Curia Hostilia zunächst der Rednerhühne komme, und, was staunenswerther ist, der Senat erschien. Jetzt verstummte jeder Widerspruch und die drei Gesetze über Ergänzung des Senats, die Uebertragung der Gerichte, mit Einschluss der Verantwortlichkeit der Richter, über die Anlegung von Pflanzstädten und über die Getreidespenden wurden angenommen. An diesem günstigen Erfolg halten wesentlichen Antheil die italischen Bundesgenossen, deren angesebenste Mänuer jetzt häufig im Haus des Livius erschienen und mit ihm sich berieiben, wie sie das Ziel ihrer Wünsche, das römische Bürgerrecht, erlangen könnten. Drusus mochte von der Billigkeit ihrer Forderung sich deberreugt halten, und in dieser Masseregel chenso eine Verjüngung der Bürgerschaft, als eine sichere Gewähr für die innere Ruhe der Republik erkennen; er ging auf die Vorschläge der Bundesgenossen ein. Aber jetzt erhoben sieh Peinde von allen Seiten. Der Senal ward misstrauisch; die Ritter sahen im Geiste eine neue Schmälerung ihrer Macht, die alten Bürger insgesammt erschracken vor einem Wachshum, das die Zahl der Bürger mehr als verdoppeln würde. Auch die reichen Güterbeisiter in Interitalien, Umbrien und Etrurien, in deren Nihe die Pflanzstädte angelegt werden sollten, aus Furcht grosser Einhusse an gemeinem Feld, das sie behauten, äusserten laut ihre Unrufriedenheit. Drusus Gegner warden mit Aufmerksankeit gehört.

Unter diesen war hei weitem der ausgezeichnetste Ouintus Servilius Caepio, der Obeim des Cato von Utica und Grossvater des Marcus Junius Brutus. 1) Dem Drusus geistesverwandt, ehrgeizig und stolz, stand er anfangs gleich jenem auf der Seite des Senats und hatte, wie oben berichtet, den Appulejus in seinem ersten Tribunat siegreich bekämpft. Dem Drusus selbst war er so innig hefreundet, dass sie sieh gegenseitig versebwägerten. Ein unbedeutender Umstand, ein Ring mit einem Edelstein, den jeder für sich in einer Steigerung zu erstehen suchte, soll sie veruneinigt haben. Die eigentliche Ursache des Streites lag, wie es scheint, in ihrer politischen Richtung. Caenio, dem Drusus an Muth und Kühnheit, an List und Schlaubeit überlegen, konnte dennoch neben ihm nicht glänzen, wohl aber ihm gegenüher eine Stellung gewinnen. Denn Drusus, der mit aristokratischem Stolz Menschenfreundlichkeit verband, fesselte die Gemüther durch seine Hobeit, wie er die Herzen des Volks durch seine Freigebigkeit gewann. Seine Uneigennützigkeit flösste Vertrauen ein und der hohe Flug seiner Gedanken riss die Menge gewaltsam fort. Den Caepio hatte eine unbekannte Ursache dem greisen Scaurus feindlich gegenübergestellt; er hatte ihn der Erpressung, den Consul Philippus der Amtserschleichung angeklagt; beide ohne Erfolg. Ja, Scaurus hatte durch eine wohlangebrachte Gegenklage seinen Gegner zur Selbstvertheidigung genöthigt und dadureh den aufstrebenden Mann tief verletzt. Aus einem Feind des Scaurus ward er ein Gegner des Senats, und weil Scaurus Rath den Drusus hei seinen ersten Gesetzesvorschlägen geleitet haben sollte, brach er mit dem Freunde,

<sup>1).</sup> S. Ornill Osum. Gie, p. 54, dem wir die Ireffliche Unbernechung über die Verwendschaftsverhältnisse der Gaepio verdanken. Dem er der Schode der Gunnis Gaepie verwen, jit wengleise nicht anmeigleite, Mennaras S. 191. Die Verschiedenheit der politischen Standprakten oder vielnacht der Wechsel unch 12 Jahren kann in Zeiten grouuer Partheimper nicht haferneine. Wann sein Verte druck den über der Richte Gel, an wurde des Sohn durch hies gegen Securies und derent Edreptie bestiment, inder Parthal zu ergreiten des meter der Richte abgeden der nicht gegen der der Richte Application sich nech und Caspio. Er starb im mersiechen Kriege als Unterfeldere der Richtlies Applica. b. c. 1. 40, 44.

der auf der Seite seiner Widersacher stand. Durch die Hitze des Streites wurde die Kluft immer weiter und hald standen sie als die Führer zweier mächtigen Partheien, der eine als Vertheidiger des Senats, der andere als Führer der Ritterschaft, als erhitterte Gegner einander gegenüher. So gross war die Aufregung der Gemüther, so tief schnitt die Streitfrage in die innersten Verhältnisse des Staates ein, dass eine friedliche Lösung numöglich schien. Düstre Ahnungen schreckten die Gemüther und der Zorn des Himmels schien die Besorgnisse zu rechtfertigen. Beim Sonnenaufgang war eine feurige Kugel mit mächtigem Krachen von Mitternacht her gesehen worden. Als in Arretium das Brod bei Tische gehrochen wurde, war Blut wie aus Wunden ausgestrümt. Sieben Tage lang hatte Hagelschlag weit und hreit das Land verheert; in Samninm hatte die Erde sich gespalten und eine Flammensäule his zum Himmel sich erhoben. Viele Bürger hatten eine goldene Kugel vom llimmel zur Erde kommen, immer grösser werden und zum Himmel gen Aufgang steigen sehen, so dass die Sonne davon hedeckt wurde. Die Bangigkeit nahm mit jedem Tage zu. Die Sitzungen des Senats wurden immer stürmischer: der Consul Philippus trat entschieden feindselig gegen den Stand auf, dessen Anseben er vertreten sollte; der Redner Crassus hatte die letzte Krast seines Geistes gegen den Consul erschöpst und starh wenige Tage nachher. Mit ihm sank wieder eine Stütze des Drusns. Seine Seele verfinsterte sich immer mehr. Die Spannung nahm mit jedem Tage zu und wurde aufs Höchste gesteigert, als der Consul Philippus durch Drusus selber die Warnung erhielt, dass ein Mordanschlag sein Lehen bedrobe auf dem Festzug nach dem Albanerberg, und als eine Eidesformel bekannt wurde, wodurch die Bundesgenossen sich gegen Drusus feierlich veroffichtet hatten, folgenden Inhalts : »Ich schwöre bei dem kapitolinischen Juniter, bei dem Heerde Roms, bei Mars, dem Gotte ihrer Väter, bei dem Abnherrn ihres Stammes, hei dem Sonnengott und bei der Erde, der Ernährerin der Pflanzen und Thiere, und hei den Halbgöttern, die Roms Gründer gewesen sind, und hei den Helden, die seine Macht gefördert haben, mit Drusus dieselben Feinde und Freunde zu haben, und weder mein eigen Leben, noch das meiner Fran und Kinder zu schonen, wenn es nicht dem Drusus nützt und Denen, die den gleichen Eid geschworen haben. Wenn ich aber durch das Gesetz des Drusus Bürger werden sollte, werde ich Rom als mein Vaterland betrachten und Drusus für meinen grössten Wohlthäter erkennen; und diesen Eid werde ich möglichst Vielen meiner Mithürger mittheilen. Und wenn ich meinen Eidschwur balte, soll es mir gut gehen, wenn ich falsch schwöre, soll mich Unglück treffen.«

Jetzt fielen Manchem die Schuppen von den Augen. Was dies hedeuten solle? Oh er nach der Tyrannei trachte? Drusus konnte ohne Gefahr nicht mehr öffentlich erscheinen; ja er soll geflissentlich diesen Verdacht unterbalten haben, indem er Ziegenhlut getrunken und die dadurch erzeugte Blisse als Vergiftung gedeutet wissen wollte. Er war sich nicht mehr gleich. Man erinnerte sich der Anfalle von Epilepsie, deene er von Jugend ausgesetzt gewesen war; seine gesetzgebeische Weisheit ward bezweifelt, oder, wenn

aserkannt, verflucht. Die Rache nahte mit schnellem Fuss. Als er eines Tages seine Anhänger im Artium seines Hususs versammelt hatte nad am Ahend die Meege verahschieden wollte, rief er plötzlich aus: sich hin verwundet« und sank zusammen. Während mit dem strömenden Blate die Lebenskraft entschwand, wandte er sich wehmtüblig zu den unstehenden Freuuden und sprache: Wird jemals das gemeine Wesen einen Burger hestiten, der denkt wie ich. Er starh, ohne dass eine Untersuchung üher seinen Tod eingeleitet wurde. Als Urheber des Mordes bezeichnete das Gerötett den Philippus, den Varius, den Caepio. Manche meinten, er habe selber Hand an sich gelegt. Gewiss ist nur, dass auf Philipus Antzes sofert die Gestete den Drussu Stamtlich aufgehöhen wurden.

Die Bundesgenossen, als die Nachricht von dem Tode des Drusss und der Aufhehung seiner Gesette sich verhreitei hatte, griffen zu den Waffen und der Bürgerkritge begann. Die Gefahr war gross. Hunderttausend Bewaffnete stellten sie in's Feld; geprüfte Feldherra standen an der Spitze. Vom See Celano stödlich waren alle Völkerschaften in Bewegung: Marser, Peligeer, Vestüner, Marrouierer, Fieseniere, Frenatner, Hirpinet, Japygier, Lukaner, Samniten. Sie Alle batten durch Geisseln zum gemeinsamen Handeln nnd standhaften Ansbarren sich verpflichtet.

Auf die Nachricht von nuruhigen Bewegungen in Asculum hatte der Senat den Proconsul O. Servilins mit dem Legaten Fonteius abgeordnet, um die Versammlungen der Bundesgenossen zu überwachen. Seine Willkür und sein Uehermuth brachte den Jange verhaltenen Grimm zum Aushruche. Er, sein Legat, alle anwesenden Römer wurden erschlagen. Demselhen Schicksal entging ein anderer Abgeordneter, der Proprätor Servius Galha, nur durch das Mitleid einer Frau. Die Bundesgenossen ergriffen die Waffen. Vorher schickten sie noch eine Gesandtschaft nach Rom, welche für die Bundesgenossen das Bürgerrecht begehrte. Der Senat antwortete stolz: wenn sie das Geschehene bereuen, dann dürften sie wieder kommen. Jetzt war der Krieg unvermeidlich. Corfinium im Lande der Peligner wurde unter dem Namen Italica zum Waffenplatz erklärt. Dort versammelte sich der Rath der Verhündeten, fünfhundert Senatoren zur Leitung des nenen Staats. Zwei Consuln standen an der Spitze; ihnen standen zwölf Prätoren zur Seite, welche Unterabtheilungen des Heeres hefehligten. Zum Oberfeldherr im Nordosten ward ernannt der Marser Quintus Pompaedius Silo, im Süden Cajus Papius Mutilus; beide begannen den Krieg mit der Belagerung der festen Plätze, welche als römische Colonien in den Ländern der Bundesgenossen angelegt, diese in Ahhängigkeit erhalten sollten, Alha am Fuciner-See, Aesernia im Lande der Samniter, an den Quelleu des Vulturnus. Gegen sie worden die Consuln, jeder mit fünf Legaten mit consularischer Gewalt, Cajus Rutilius Lupus gegen die Marser, Lucius Julius Caesar nach Campanien gesendet. Die besten römischen Feldherra, Titus Didius, Licinius Crassus, Cornelius Sulla, Cneius Pompeius Straho und selbst der alte Marius erschienen auf dem Kriegsschauplatz. Aber der Feldzug des ersten Jahres war unglücklich. Trotz einer Unzahl mörderischer Gefechte und einiger glücklicher Schlachten fielen im Süden Venafrum, Nola, Stabiae, Minturnae, Salernum, Nuceria, Acerrae den Feinden in die Hände, und im Norden konnte der alte Marius, nachdem der Consul geschlagen und an seinen Wunden gestorben war, nur mit den grössten Anstrengungen die Fortschritte der Feinde aufhalten. Dadurch wurden auch die Etrusker und Umbrer, welche bisher noch treu zu Rom gehalten, wankend und fielen ab; und wenn nicht der Aufstand rasch und mit vielem Blutvergiessen wäre unterdrückt worden, so war Rom in der äussersien Gefahr. Auch wurde dies so tief empfunden, dass noch am Ende dieses Jahres der Consul Julius Caesar das Gesetz einbrachte, dass allen denjenigen italischen Bundesstädten, die bis dahin treu geblieben waren, das romische Bürgerrecht ertheilt werden sollte; dem ein zweites tribunisches folgte, des Marcus Plautius Silvanus und des Caius Panirins Carbo, nach welchem iedem in Italien verbürgerten und sessbaften Manne eine Frist von sechzig Tagen gesetzt wurde, innerhalb welcher er sich durch Anmeldung bei dem Prätor in's römische Bürgerrecht einschreiben lassen konnte. Diese Vergünstigung erstreckte sich anf alle Gemeinden an der Südspitze Italiens bis an den Po; den Städten und Landschaften von da bis an die Alpen wurde das latinische Recht bewilligt. Daber wurde der Feldzug des nächsten Jahres mit grösserm Vertrauen eröffnet. Viele Bundesgenossen wurden schwankend; Rom im Rücken gesichert, durch zahlreiche Zuzüge, durch keltische, numidische, maurische Hülfsvölker verstärkt, trat überall siegreich auf. Im Norden unterlagen die Peligner, Vestiner, Marser und Marrneiner, und baten nm Frieden. Ascalum selbst fiel am Ende des Jahres und wurde zerstört. Im Süden leuchtete vor Allen hervor Lucius Cornelius Sulla. Nachdem er Stabiae crobert, drang er in das Land der Hirpiner, in das Herz von Samnium vor und endigte mit der Eroberung von Bovianum den siegreichen Feldzug. Corfinium ging verloren, der Feldherr Pompaedins Silo war gefallen, in Apulien und Campanien wurden die Verhündeten geschlagen, nur einzelne Städte in Campanien und zerstreute Heerhausen standen noch unter den Waffen, ohne Hoffnung auf Erfolg. Der Krieg hatte dreimalhunderttausend Römern und Bundesgenossen das Leben gekostet; die blühendsten Städte waren zerstört, die fruchtbarsten Landschaften verödet, die Masse der neu aufgenommenen Bürger war so gross, dass wenn sie gleich den alten Bürgern in die Wahlbezirke wären eingeschrieben worden, sie in allen Abstimmungen das Uebergewicht der Zahl gehabt hätten. Daber wurden sie auf acht, nach andern auf zehn Wahlbezirke beschränkt und zuletzt zur Abstimmung gerufen, wodurch anfangs ihr Einfinss bei den Wablen auf ein geringes Mass beschränkt wurde. Aber freilich blieb dies eine offene Wunde; denn so lange nicht die gleiche Berechtigung aller Italiker ausgesprochen und gesetzlich durchgeführt war, faud jede Spaltung in der Stadt durch ganz Italien einen Wiederhall. Die völlige Gleichheit Aller, was Vielen als das allein gerechtfertigte erschien, war das Grab der römischen Freiheit. 1)

<sup>3)</sup> Ueber den Bundesgenossenkrieg, dessen ausführliche Darstellung nicht in meinem Zwecke lag, sind neuerlich schätzbare Specialuntersuchungen erschienen. Vergl, ausser Mérimées Guerre sociale, dessen geist-

Zwei volle Jahre hatte der Bürgerkrieg gewüthet und noch war der Friede nicht völlig hergestellt, als neue Gefahren den römischen Staat hedrohten. Nicht einmal die änssere Bedrängniss hatte die Partheiwuth unterdrücken können. Die allgemeine Noth, die Verarmung, die innere Zerrüttung hoten Veranlassung genug, und je mehr die politischen Gesichtspunkte sich verloren, desto mehr nahm Alles den Charakter persönlicher Leidenschaften an. Ein Volkstrihun, Quintus Varius, der Bastard genannt, weil er, Spanier von Gehnrt, das römische Bürgerrecht erschlichen hatte, ein übel beleumdeter Mensch, dem die allgemeine Stimme den Mord des Drusus durch den Dolch, den Tod des Metellus Numidius durch Gift zuschrieh, hatte auf Veranlassung der Ritter den Gesetzesvorschlag eingehracht, dass eine gerichtliche Untersuchung gegen die Urheher des Bürgerkriegs eingeleitet werden sollte. Da Drusus, der Vorkämpfer des Senats, die Ertheilung des Bürgerrechts an die Bundesgenossen heantragt hatte, so sollte für den Aufstand derselhen der Adel verantwortlich gemacht werden. Der Consul Rutilius, offenhar von der Parthei der Ritter, hatte im Anfang des Feldzugs nach Rom geschrieben, seine Pläne würden durch adeliche Hauptleute dem Feind verrathen, und, wiewohl dies unbegründet hefunden wurde, danerte der Verdacht fort. Das Gesetz wurde trotz des Widerspruchs der ührigen Trihnnen angenommen, denn die jungern Ritter erschienen mit gezückten Dolchen in der Versammlung; und die Untersuchung wurde mit grösster Leidenschaft geführt. Eines der ersten Opfer fiel der geistvolle Cajus Aurelius Cotta, der Freund des Drusus und Vertheidiger des Rutilins; auch Lucius Cnlpurnius Bestia wurde verurtheilt, Cneius Pompejus Strabo, Quintus Pompejus Rufus, Lucius Memmius, endlich, auf Anstisten des Quintus Caepio, selbst der greise Marius Aemilius Scaurus angeklagt.

Er erschien, wegen Altersschwäche auf einige patricische Jünglinge gestützt, und sprach: der Spanier Varius belangt den Aemilius Scaurus des Hochverrathe. Zeugen sind keine. Wem sollt ihr glauben Omirien? Lau jubelte ihm das Volk entgegen und er ward frei gesprochen. Den Varius ereilte schon das Jahr daranf die Rache. Er warde nach seinem eigenem Gesetze verurtheilt und starh in der Verhanunng eines qualvollen Todes, als Opfer persönlicher Rache-). Aber die Partheiwuch forderte neue Opfer. Ab in Folge

rricha Combinationes liu oft zu weit führen, beitum Merziemu von Kehnetein 1911, end v. Weitund 1943, besodern Dr. Adolf Kiese: Der römische Bundegenstersentzie, Latzigi 1945, einem besonnene Pfrüfung dersch spätrer Derzietlungen keinerserp verfunkelt worden ist. Bauptqueiten sind Appins b. c. 1. 38—35. Livins 5plit. 79—77. Diol. L. Di. XZIV. 107. X. p. 193—200. Sed. Bip. Fragrey. Wit, p. 199—134. Sed. Binderf; Strube V. 4. 391. Tanch. Dio Cass. fr. 151—143. Veilaj. Pietre. II. 15. 16. Pietr. III. 15. Pol. 107. Diol. Livins. XZIV. 107. Livins. Pietr. II. 15. 108. Pietr. III. 15. 7 and 5ther. Eine genne in Einzeiten gebende und Hichtveils Dezietlung Mehls such nach den hichterigen Verarbeiten soch inmer eine weitigen Ausgaben 2011. Diologien.

<sup>7)</sup> Lex Varia Applan I. 37. Ascon. zu Scaur. p. 22. Der Beschiuss des Sanste, no jedicis, cum immellius Italicus essel, exercerentus, sehelul ersi spil Gülüşichi erlangi zu haben. (Dr. Ascon. zu Cornet. p. 72. efr. Orelli Instel Legum p. 201. Osono. Tullerom p. 634. Vol. Mar. VIII. b. A. Mommano, Zeitschrift, für Alterhömzwiss. 1843 p. 104. Nach der Aesusarung des Valarius, der freillich sef Leine grouse Genantig-

des Geldmangels Viele ihre Zahlungen einstellten und die Kapitalisten nur zu Wucherzinsen Geld ausleihen wollten, begann der Prätor Sempronius Asellio, um der wachsenden Noth zu steuern, durch Erneuerung der alten Gesetze gegen den Wucher der zügellosen Habsocht Schranken zu setzen. Dafür verfolgte ihn blutiger Hass. Als er im Tempel der Dioskuren, kraft seines Amtes, das übliche Opfer darbrachte, wurden von unbekannter Hand Steine nach ihm geworfen. Er wollte in dem nahen Tempel der Vesta eine Zuflucht suchen, aber eingeholt von seinen Verfolgern und genöthigt, in einem Gasthaus einzutreten, worde er am hellen Tage in seiner Amtstracht erschlagen. Es wurde eine grosse Belohnung für die Entdeckung der Thäter ausgesetzt. Vergebens; durch die Wucherer ward jede amtliche Verfügung unwirksam gemacht. 1) Eudlich schien Hülfe zu kommen von einem neuen Gesetz des Marcus Plantius Silvanus, welches die Versöhnung bringen sollte. Dadurch ward die Wahl der Richter dem Volke übertragen, welches 525 Richter, 15 aus ieder Tribus, frei wählen sollte, ohne Rücksicht auf Stand und Rang, so dass nicht nur Senatoren, sondern auch Männer aus dem Bürgerstande wählbar waren. 2) Aber auch diese Massregel, so redlich die Absicht war, konnte die Katastrophe nicht eutfernen, welche die zügellosen Leidenschaften der Massen, wie der Führer, dem römischen Gemeinwesen hereiteten. Zu viele unbefriedigte Wünsche bewegten die Gemüther, vor keinem Mittel hehte man zurück, und das Gefühl der Macht gab Kühnheit zum Versuch. Am wenigsten fühlte Marius sich hefriedigt. Seit zwölf Jahren war er so zu sagen vom politischen Schauplatz abgetreten. Seine Freunde waren der Rache des Adels geopfert, andere Männer waren die Leiter der öffentlichen Angelegenheiten geworden, die Zahl seiner Veteranen verminderte sich von Jahr zu Jahr, er selbst war alt geworden, er zählte jetzt siehen und sechzig Jahre. Selbst sein Kriegsruhm fing an zu erhleichen; so viele Schlachten waren geschlagen ohne ihn, seine Theilnahme am Bundesgenossenkrieg war vorübergebend gewesen, er war nicht mehr der Einzige; Jüngere hatten sich herangehildet und drohten Nebenbuhler seines Ruhms zu werden. Besonders war es ein Mann, der seine ganze Aufmerksamkeit in Auspruch nahm: das war Lucius Cornelius Sulla. Dieser war von Anfang seiner Laufbahn dem Marius in den Weg getreten. Er war sein Ouästor im afrikanischen Feldzug, und seiner Klugheit, seiner Festigkeit und Geistesgegenwart ward die Gefangennahme des Jugurtha allein verdankt. Später hatte er als Legat und Kriegsoberster unter Marins im Kimbernkrieg mit Anszeichnung gesochten, hatte aber unbefriedigt seinen Dienst verlassen und eine bühere Kriegswürde bei dem Consul Catalus angenommen; und in der Schlacht hei Vercelli war der Sieg zum Theil sein Werk. Dabei war er sich seines Werthes hewusst. Auf einem Siegelring trug er die Darstellung der Auslieferung

keit Auspruch machen kann: haee lez aociale prins, deinde eivile bellum excitavit, musste das Gesetz noch vor dem Aufang des Bundesgeungssenkrieges gegeben worden sein.

<sup>1)</sup> Appian b. c. I. 54. Val. Max. IX. 7, 4. Liv. Epil. 74.

<sup>3)</sup> Lex Piantia cfr. Ascon. zur Cornei. p. 79. Orelti Onom. Tall. 232.

Jugurthas heständig mit sich herum, und der Adel, dem er als Cornelier angehörte, rühmte ihm nach, dass er eigentlich den Krieg beendigt habe. Ja, zum grossen Verdruss war diese Erinnerung ohnlängst erneuert worden, als der König Bocchus von Mauritanien, welcher den Jugurtha verrathen hatte, eine Siegestrophäe von gediegenem Golde nach Rom gesendet, welche die Uebergabe des Jugurtha an Sulla verherrlichte. Mit Mühe hatte Marius an der gewaltsamen Wegnahme des Weihgeschenkes verhindert werden können; aber Sulla verdoppelte seine Thätigkeit, um die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Das war nicht mehr der ausgelassene Jüngling, der ehemals arm und im geringen Hause zur Miethe wohnend, ganze Nächte mit Schauspielern, Possenreissern und Buhlerinnen beim Trinkgelage schwelgte. Mit dem Eintritt in's Lager war er ein anderer geworden; Gehorsam, Pünktlichkeit im Dienst, nnermüdliche Thätigkeit, Freundlichkeit gegen Untergebene, Muth und Klugheit erwarben ibm die Liebe des Heeres und empfahlen ibn dem Bürger. So wurde er nach der Verwaltung der Prätur nach Asien geschickt, um den König Ariobarzanes wieder auf den Thron zn setzen, besonders aber um den Mithridates zu beobachten, der unahlässig für die Vergrösserung seiner Macht thätig, als ein drohender Nebenhuhler des römischen Einflusses in Asien erschien. Sulla vollführte seinen Auftrag mit Geschiek; er eroberte dem König sein Erbreich Kappadocien wieder und empfing. der erste Römer, die Gesandten des Partherkönigs. Dabei wusste er den republikanischen Stolz so gut zu wahren, dass der Partherkönig seinen Gesandten wegen der geduldeten Demütbigung nach seiner Rückkehr hinrichten liess. Die Chaldaeer Astrologen aber, als sie Sullas Gesicht zuerst erblickten, erklärten, er müsse nothwendig der erste Mann des Jahrhunderts werden, und sie konnten nicht begreifen, wie Sulla sich mit seiner gegenwärtigen Stellung hegnügen mochte. Und in der That war sein Acusseres bemerkenswerth genug. Eine unnatürliche Röthe, mit weissen Flecken untermischt, gab neben dem scharf durchdringenden Blick seines blanen Auges und dem röthlichen Haare seinen Zügen einen furchtbaren Ausdruck. Ihm ward der glorreiche Ausgang des zweiten Feldzugs im Bundesgenossenkrieg zumeist verdankt und sein Name war in Aller Mund. So eilte er nach Rom zur Bewerbung um's Consulat. Der Ruhm ging vor ihm her; das Volk strömte ihm entgegen; man athmete freier seit langer Zeit und Sulla, der damals 50 Jahre zählte, wurde zum Consul für's nächste Jahr und zum Oberfeldherr gegen Mithridat ernannt, im Jahr 88 v. Chr. Geh. 1) Aber das Glück, das ihn his jetzt wunderhar begünstigt, schien plötzlich treulos den Rücken ihm zu kehren. Der alte Marius ertrug es nicht, dass ein Mann, den er in innerster Seele hasste, ihm vorgezogen wurde. Die Führung des Kriegs in Asien war seit Jahren das Ziel seiner Wünsche. Er fühlte trotz seines Alters noch Jugendkraft in seinen Adern. Man sah ihn sehon Morgens früh auf das Marsfeld kommen; da tummelte er sich im wilden Kriegsspiel mit den Jünglingen berum, focht, ritt und achtete

<sup>1)</sup> Veber das frühere Leben Sullas Piplarch V. S. c. 2-6.

der Spötter nicht, die ihn nach Bajae in's Bad zu gehen hiessen, um seinen alten Leih zu pflegen. Das Volk freute sich des Anblicks des alten Helden, während Andere sich nicht genng verwundern konnten, dass ein Mann in seinen Jahren, im Besitz eines nageheuren Vermögens, nicht lieher im Gefühl seiner Grösse die Ruhe suchen, als noch einmal seinen Ruhm durch die Trenlosigkeit des Glückes gefährden wollte. Aber Marius suchte nur Macht und Ruhm. Doch sein unersättlicher Ehrgeiz allein konnte ihn nicht zum Ziele führen, wenn nicht das Volk noch in fieberhafter Bewegung gewesen wäre und wenn nicht der Partheigeist noch in seiner ganzen Hestigkeit gewüthet bätte. Allerdings hatte jetzt die Aristokratie ein entschiedenes Uebergewicht; sonst würden nicht zwei ihrem Interesse ganz ergebene Consuln gewählt worden sein, L. Cornelius Sulla und Q. Pompejus Rufus, dessen Sohn mit Sullas Tochter vermählt war. Im Vertranen auf diese Gunst der Umstände wagte es C. Julius Caesar Strabo, ein eben so gebildeter als unterrichteter Mann, der nicht weniger als Redner, denn als tragischer Dichter glänzte, sich um's Consulat zu hewerben, obne dass er vorher die Prätur bekleidet hatte. Dies fand, als gegen Sitte und Gesetz, entschiedenen Widerspruch, namentlich von Seiten des Volkstribuns Publins . Sulpicius Rufus. 1) Es war dies ein äusserst talentvoller Mann, auf den die Aristokratie grosse Hoffnungen gesetzt. Er war der vertrauteste Freund des Consuls Q. Pompejus Rufus, um so mehr hatte man auf die thätigste Unterstützung von seiner Seite gehofft. Auch seine bisherige Handlungsweise berechtigte dazn. Schon in seiner ersten Jugend hatte er den aufrührerischen Cajus Norhanus, den Ankläger des Caepio, vor Gericht gefordert. Dahei hatte er so viel Würde und Hoheit der Gesinnung, so viel Feuer und Ungestüm, eine solche Gewalt über die Sprache und eine so edle Ausdrucksweise geoffenbart, dass Viele ihn dem Livins Drusus verglichen, dem er früber innig befreundet gewesen war. Vier Jahre waren seit dem Tode des Livius verflossen, als Sulpicius die gleiche Bahn betrat. Auch er eröffnete seine Laufbahn mit Ruhm, indem er mit Entschiedenheit ein Gesetz bekämpste, das die Zurückberufung von einer Anzahl Verbannter in Aussicht stellte. Aber die darauf gehante Hoffnung zeigte sich als eitel. Denn plötzlich und nnerwartet trat er eben so entschieden gegen die Bewerbung des Caesar Strabo in die Schranken, allerdings unter dem Schild des Gesetzes; denn die Bewerbung war gegen Sitte und Herkommen, aber das Interesse der Parthei, die er beschirmte, hätte das Gegentheil geboten. Und nun

<sup>9.</sup> Ueber Maries Unstribe und sein Verhältniss zu Saiptieus S., Appius I. 35. Pinturch V. Mar. 22—34. V. Sellue c. 6. Ueber Saiptieus situal appins J. 56. Lift, Fajil. 77. V. 34. Mar. Vt. 2. 7. Veilej. 11. 18. und bennehern Kines in dem oben ausgeführten Burche, weichter die Verhöhtligung deutsellen weitließig geführt. Mar. 12 der 1961. der 1

geschah das Unglauhliche. Aus einem Frennd und Anhänger der herrschenden Parthei ward er deren gefährlichster Widersacher; wie und wodurch wird schwerlich vollkommen enthüllt werden. Allerdings hatte Sulpicius unter Lucius Pompeius Strabo gedient, der immer versöhnlichere Gesinnungen gegen die Bundesgenossen gehegt und aus Grundsatz oder aus Schlauheit einer freiern Richtung gefolgt war. Im Einverständniss mit ihm snehte Sulpicius, wie es scheint, das Tribunat. Gewiss ist ferner, dass sich Marius um die Gunst des aufstrebenden jungen Mannes bewarh und ihn, durch Versprechungen zu gewinnen suchte. Endlich mochte er in der That nur in der völligen Gleichstellung aller Bürger ein Ende des Haders sehen; die Verwirklichung eines solchen Planes schmeichelte seiner Eigenliebe. Er mochte es fühlen, dass den Zwecken einer aristokratischen Parthei zu dienen weit weniger belohnend sei, als selher an die Spitze der Volksbewegung sich zu stellen. Die Aristokratie ist selten dankbar gegen ihre Freunde. Sie betrachtet jedes Opfer als eine verdiente Huldigung, die Ergebenheit für ihre Zwecke als eine Pflicht. Dagegen hat die Befehdung der Mächtigen für einen ehrgeizigen Mann viel Lockendes; der Zauher der Volksgunst ist verführerisch. Wer sich einmal in dem Gefühl beranscht, der Gefeierte von Tausenden zu sein, dessen weitere Schritte sind nicht mehr frei.

So wurde Sulpicius znerst aus einem vertrauten Freund der erhittertste Feind des Pompejus Rufus. Der Beifall der Massen, der ihn dafür helohnte, trieh ihn zu weitern Schritten. Gleichheit der Rechte für alle Italiker war jetzt das Losnngswort, nnd nun wuchs sein Anhang riesengross. Sechsbundert junge Ritter, die er seinen Gegensenat nannte, umgaben ihn beständig, und da diese nicht zu genügen schienen, ihm Sicherheit zu gewähren, hildete er sich eine Leibwache von dreitausend kräftigen Männern, welche mit Dolchen hewaffnet ihm in die Wahlversammlung folgten. Diese war jetzt sein Werkzeug, und die Gesetzgehnng lag in seiner Hand. Zuerst nun wurde auch den Freigelassenen das Stimmrecht zugesichert, und dadurch die Zahl seiner Anhänger ins Ungeheure vermehrt. Dang setzte er das Gesetz durch, das er früher selber bekämpft, dass die Verhannten zurückberusen werden sollten. Ingleichen ein anderes, welches gebot, dass kein Scnator mehr als 2000 Denare Schniden hahen oder widrigenfalls aus dem Senat gestossen werden sollte. Aber eine dauernde Begründung seiner Macht konnte nur die vollkommene Gleichheit der neuen Bürger ihm gewinnen. Diess Gesetz wurde daher angekündigt und ein Tag für die Berathung festgesetzt. Die Consuln, welche bisher gezögert hatten, nm bei den drohenden Verhältnissen nicht aufs neue den Dämon des Bürgerkrieges heraufzubeschwören, suchten diess zu verhindern, indem sie Ferien für viele Tage ausschrieben und oine Stillstellung aller öffentlichen Geschäfte geboten. Aber diess heschleunigte den Ausbruch. An der Spitze seiner Getreuen, welche Dolche unter der Toga trugen, zog Sulpicius auf den Markt, wo die Consuln im Tempel der Diosknren Rathsversammlung hielten, und forderte ungestüm die Aufhebung des Beschlusses. Der Sohn des Consuls Pompejus trat ihnen kühn entgegen, um sie zur Ordnung zu verweisen, er fiel als erstes Opfer ihrer Wuth. Mit Mühe entging sein Vater dem gleichen Schicksal. Sulla selber, der eine kurze Frist zur Berathung sich erheten, musste unter den Schwertern der Rasenden die gewünschte Erklärung gehen, und dennoch soll er nur dadurch sieh gerettet haben, dass er in dem Haus des Marius eine Zuflucht fand. Jetzt konnte der Sturm nicht mehr aufgehalten werden. Unter der Einwirkung des Schwertes wurde das Gesetz angenommen, dass die Neuhürger in alle 35 Wahlzunste vertheilt, den alten Bürgern ganz gleich gestellt seien. Der Consul Pompejus ward abgesetzt, and Marins an der Stelle Sullas zum Oberfeldherrn in Asien erwählt. Sulla verliess die Stadt und floh nach Capua zu seinem Heere. Leicht gewann er die Herzen des Kriegsvolkes durch die Aussicht auf die reiche Beute in Asien, und sie schwuren ihn zu rächen. Kurz daranf erschienen zwei Kriegsobersten von Rom, um das Heer für Marius in Eid und Pflicht zu nehmen. Sie wurden mit Hohn empfangen und von dem wüthenden Kriegsvolke gesteinigt. Ungestüm forderte jetzt das Heer, gegen Rom geführt zu werden. Aber dem Sulla fiel das ganze Gewicht eines solchen Schrittes auf die Seele. Er wurde nachdenkend, schwankend, zögerte. Als er opferte und der Wahrsager die Zeichen sah, verkündigte er Sieg, und da Sulla aneh jetzt noch zweiselte, hielt er ihm beide Hande hin und gebot ihn zu fesseln; er wolle das Aergste dulden, wenn nicht Alles glücklich enden würde. Diess entschied. Am andern Morgen brach Sulla mit dem Heer auf gegen Rom. Da verliessen viele Hauptleute das Heer und eilten nach der Stadt. Dagegen kamen viele Flüchtlinge ins Lager, unter ihnen der Consul Pompejns, weil Marius gegen die Freunde nnd Anhänger Sullas schonungslos verfuhr. Unwiderstehlich drängte das Heer vorwärts, es waren seehs Legionen und mehr als 35,000 Mann. Es kamen Gesandte aus der Stadt und fragten den Sulla, warum er bewaffnet gegen seine Vaterstadt ziehe. Er antwortete, er wolle sie von ihren Tyrannen befreien. Auf wiederholte Anfrage wiederholte er dreimal dasselbe, und versprach sieh allen Beschlüssen zu unterziehen, wenn der Senat nehst Marius und Sulpicius ausserhalb der Stadt auf dem Marsfeld sich versammeln wollte. Als er nun näher und näher rückte, sandten Marins und Sulpicius noch einmal Abgeordnete, die ihm verboten, sich auf eine Meile dem Weichhild der Stadt zu nahen. Er versprachs, aber folgte den Gesandten auf dem Fusse. Er besetzte das Esquilinische und das Collinische Thor, jedes mit einer Legion, eine dritte bedrobte die Brücke über die Tiher, eine vierte blieh als Rückhalt vor der Stadt, mit zwei Legionen rückte er ein. Jetzt hegann ein furehtharer Strassenkampf; denn nicht nur rückten Marius und Sulpicius mit aller Mannschaft, die sie zusammenraffen konnten, dem Feind entgegen, sondern auch die Bewohner der Vorstädte schleuderten Steine. Ziegel und andere schwere Gegenstände auf die einrückenden Sullaner. So hestig war der Widerstand, dass das Kriegsvolk weichen musste. Jetzt ergriff Sulla den Adler, stürzte in die vordersten Reihen und stellte die Ordnung wieder her. Zugleich liess er Fackeln bringen und schleuderte der erste den Feuerbrand in ein Haus. Dann befahl er den kretischen Schützen, Brandpfeile gegen die Dächer zu senden, und liess eine Heeresahtheilung den Feind im Rücken

bedrohen. Diese batten vergebens die Selaven zur Freibeit aufgerufen. Sie nnterlagen. Unaufhaltsam draug der Sieger vor, die Stadt war in seiner Gewalt. Am andern Morgen versammelte Solla das Volk, entschuldigte das Gesebebene mit der Nottwehr, und erzwang unter dem Schrecken der Waffen den Beschloss, dass alle Gesetze des Sulpicius anfgehoben wurden, dass hier Marins und Sulpicius nat beah ihrer wühndendsten Ahnbanger die Acht ansgesprochen wurde. Zugleich wurden Reiter zur Verfolgung ansgesendet. Sulpicius wurde verrathen, gefangen und bingerichtet, den Marius hat das Schicksal zur Rache aufgespart.<sup>1</sup>)

So sehr Sulla nach Asien eilte, wo seine Gegenwart dringend nothwendig war, sah er sich dennoch genöthigt, einen grossen Theil des Jahres in Italien zu bleiben, um die Ruhe im Innern zu hesestigen. Nachdem er daher durch die strengste Mannszucht jeden Sebein von Gewaltthätigkeit entfernt hatte, suchte er zuerst durch die Gesetzgebung den schreiendsten Uebelständen zn begegnen. Und so wurde zuerst das frühere Gesetz erneuert, dass kein Gesetzesvorschlag ohne vorheriges Gutachten des Senats vor die Volksgemeinde gebracht werden solle; zweitens, dass die Centuriengemeinde, wo die vermögenden Klassen das Uebergewieht hatten, wieder in ihre Rechte eingesctzt; drittens, dass die tribunicische Gewalt, welche einen tyrannischen Charakter angeuommen hatte, beschränkt, dagegen der Senat durch die Wahl von dreihundert Mitgliedern verstärkt werden sollte.2) Diese Verfügungen schienen um so nothwendiger, weil die demokratische Parthei, wenn sehon augenblicklich ohne Haupt, keinesweges entmutbigt war und nur für ietzt auf offenen Widerstand verzichtete. Kaum hatte Sulla das Heer aus der Stadt entfernt, als die Bewegungen und die Umtriebe in den Wahlen aufs neue begannen, und namentlieb die Zurückberufung der Gcächteten mit grossem Ernst betrieben wurde. Weder Geld noeh Ueberredung wurde gespart; Männer wie Frauen, Freunde und Verwandte waren thätig, und die Unsicherheit aller Verhältnisse erzeugte ein solches Sehwanken, eine solche Gedankenverwirrung und Charakterschwäche, dass die Ueberzeugung immer mehr sicht aufdrang, dem Kühnsten gebore die Gewalt. Die Achtung vor Recht, Sitte, Herkommen war in dem Partheigetriebe schon längst verschwunden; nicht bloss eine leichtfertige Philosophie, sondern noch weit mehr die angezähmten Leidenschaften der Menschen hatten die letzten Regungen frommen Glanhens und biederer Redlichkeit wenn nicht erstiekt, doch unwirksam gemacht. So wurde von Aufruhr, Empörung, Umsturz der Verfassung wie von nothwendigen Heilmitteln gesprochen, and wo offene Gewalt nicht zu Gebote stand, drobte im Hintergrund der Meuchelmord. Also nicht bloss, dass Sullas Bemühung, die höchste Gewalt in seiner Abwesenheit zuverlässigen Männern anzuvertrauen, völlig vereitelt ward, dass an ihrer Stelle ein

Ueber die Eroberung Roms und die unmittelbar vorhergehenden Breignisse S. Appian b. c. I. 56-60. Pintarch V. S. c. 8-10. V. Mar. c. 35.

<sup>2)</sup> Appian b. c. 1. 59.

sehr gemässigter Aristokrat Cneius Octavius und ein entschiedener Anhänger der Marianischen Parthei Cornelius Cinna Gros nachtes Land das Consulat erhölten, wurden Sulla und Pompejus hald selher für ihre eigene Sicherheit hesorgt. Als letzterer nach der Picenischen Mark abging, um den Befehl üher das dort stehende Heer unter Cneius Pompejus Strabo an übernehmen, wurde, durch die Ränke dieses doppelängigen Menschen, das Kriegsvolk bis zum Morde des neuen Befehlshahers aufgehetzt, worauf Pompejus Strabo den Befehl, bis num Morde des neuen Befehlshahers aufgehetzt, worauf Pompejus Strabo den Befehl ist en stehenbar um die Schuldigen zu hestrafen, wieder übernahm; Sulla dagegen hielt sieh auf diese Nachricht in der Stadt so wenig sicher, dass er sehnell sich ins Lager zu seinem Herer vor Capua hegah. Sehon war die Gcfahr, die von Osten drohte, so angenscheinlich, dass es nothwendig schien, zuerst den äussern Feind zu hekännfen, ebe an die Wiederberstellung der Ruhe im Innern zu denken war. So nachdem er den Consul Cinna durch die heiligsten Eidschwüre zum Festhalten an der Verfassang verpflichtet hatte, gab er den Befehl zum Auftruch und sehifte sich zu Brandonium mit seinem Herer ein.)

Fast ganz Asien stand unter den Waffen, in Griechenland griff der Aufruhr täglich weiter um sieh, Italien selber war hedroht. Seit einem Jahrhnndert hatten die Römer ihre Polypen-Arme nach dem Oriente ausgestreckt. Der unversöhnliche Hass Hannihals, sein Bündniss mit Philipp von Makedonien, seine rastlose Thätigkeit an den Höfen der asiatischen Fürsten zogen Asien in den Bereich der römischen Politik. Während so der Gesiehtskreis des römischen Senates sich immer mehr erweiterte, wurden die Bestrehungen der Staaten und Völker immer mehr eoncentrisch gegen das Mittelmeer gerichtet, wo die Entscheidung über die künstige Gestaltung der alten Welt gegeben werden sollte. Der unter wechselnder Gestalt stets erneuerte Kampf zwischen Abend- und Morgenland trat wieder in den Vordergrund. Die römische Staatskunst hatte lange den drohenden Sturm heschwichtigt, das Rad des Schicksals in seinem Laufe aufzuhalten gelang ihr nieht. Durch List und Gewalt, durch Schmeichelei und Drohen, dadurch, dass sie die Partheinngen und Spaltungen unter den einzelnen Staaten unterhielten, hatten sie die Bestrehungen Aller im Schach gehalten, und sich selber eine Art Schiedsrichteramt erworben. Indem sie den Achäischen Bund gegen Makedonien schützten, den Hass der wilden Aetoler gegen den mächtigen Nachhar schürten, wurde die Kraft Makedoniens gebrochen, und bald darauf der Achäische Bund und die Actoler unterjocht. Ganz Griechenland und Makedonien ward römische Provinz. Die lange Täuschung üher die Macht Syriens, welche die Seleukiden unterhalten, wurde durch denselben Scipio zerstört, der die Karthager nnterjocht. In diesen Erfolgen hatten wesentlich die Fürsten von Bithynien und Pergamus mitgewirkt, und ihre Verhlendung schwer gehüsst. Sie wurden aus freien Männern Vasallen Roms. Selbst die Gehietserweiterungen, die sie den Römern dankten, waren nur ein Darlehn für die Dienste, die noch von ihnen erwartet wurden. So war denn freilich die Furcht vor Syrien entfernt,

i) Appian b. c. I. 63. Plut. V. Snitse c. 10.

und Makedonien nicht mehr gefährlich, aber dafür hatten die Römer in Asien festen Fuss gefasst, ihre Heere wurden im Oriente heimisch, und die furchtharste aller Plagen, die römischen Zollpächter, waren in Asien eingezogen, und die Misshandlungen und Bedrückungen wurden nm so tiefer empfunden, als der soldatische Uchermuth des Siegers die Hellenen wie die Asiaten im Innersten verletzte. Als Rächer dieses hundertjährigen Druckes, der rohen Gewalt und der unersättlichen Habsucht hatte Mithridates Eupator sich erhöhen. Das nordöstliche Küstenland von Hocharmenien, das heutige Siwas und Trehisonde, war die Wiege seiner Macht. Es scheint die Bestimmung von Hochasien zu sein, dass in seinen Steppen, seinen Thälern und Gebirgen das Jugendalter des menschlichen Geschlechts und die Anfänge der Gesellschaft immer aufs neue sieh erzeugen oder sich erhalten, auf dass jene Völker zerstörend, belehend und befruchtend anf die andern Staaten wirken. Indem die Söhne des Gebirges die verweichlichten Bewohner der Ebene überfallen und anteriochen, werden grosse Reiche rasch gegründet, welche eine Zeitlang mächtig herrschen. bis sie entartet das Schicksal der Unterdrückten theilen. So hatten nach einander die Reiche der Assyrer, Chaldaer, Meder, Perser geblüht und sich anfgelöst. Alexanders kühner Eroberungszug hatte die allgemeine Auflösung zur Kunde der Welt gebracht, und seine neuen Schöufungen, die Reiche der Seleukiden und der Ptolemäer um die vorderasiatischen Staaten von Bithynien und Pergamus eilten nach raschem Aufblüben um so schneller dem Untergang entgegen, je weniger die rohen Leidenschaften und Begierden der fremden Eroherer dem erschlaffenden Einfluss des asiatischen Himmels widerstehen konnten. Der eiserne Arm der Römer konnte die Völker niederhalten: Erfrischung und Belehung kam von dieser Seite nicht. So hielt Furcht und knechtischer Gehorsam Asien gefesselt, als im Osten gleichzeitig mit dem Erscheinen der Parther und der Erhehung der Armenier ein Fürst auf den Schauplatz trat, dessen Land früher nur durch die Sage vom goldenen Vliess und von den Kricgszügen der Amazonen bekannt geworden war. Die Völker, die er beherrschte, die Kappadokier, Paphlagonier und Leukosvrer waren weder dem Perserreich noch den Nachfolgern Alexanders völlig unterworfen. Sie schützte ihre feste Lage und ihr wilder Muth. Die Vorsahren Mithridats führten ihr Geschlecht auf Kyros und Darius von mütterlicher Seite, auf Alexander und das Haus der Seleukiden den Mannesstamm zurück. Mit den Römern trat zuerst Mithridates Vater in Verhindung, als er in dem Kriege gegen Aristonikus Hülfsvölker sandte und zur Belohnung Grossphrygien erhielt. Der Sohn, ein unmündiger Knabe von dreizehn Jahren, hatte nicht weniger von seinen treulosen Vormündern als von seiner ränkesüchtigen Mutter zu fürchten, welche ihm zur Mitregentin von seinem Vater gegeben war. Seine Vormünder, um ihn aus dem Weg zu ränmen, batten ihn genöthigt, ein wildes Pferd zu besteigen und so im Werfen des Wurfspiesses sich zu üben. Da er trotz der Ahnung ihrer Tücke die Probe siegreich bestand, so fürchtete er Gift und wusste durch behutsame Gewöhnung sich so gegen diese Gefahr zu waffnen, dass er später auf diesem Wege den Tod vergebens suchte. Dennoch

sich nicht hinlänglich sicher fühlend, verliess er heimlich, als wenn er jagen wollte, mit wenigen Getreuen seine Happtstadt Sinope und sein Reich und lehte siehen Jahre in der Wildniss. Keine menschliche Wohnung hat er Jahre lang besucht; die Erde war sein Lager; Wälder und Höhlen gaben ihm Ohdach; seinen Unterhalt fand er durch die Jagd; ausser seinen Gefährten wusste Niemand seinen Anfenthalt. Aber während er seinen Leih gegen alle Beschwerden stählte, zn Rosse weite Länderstrecken kühn durchstreifte, mit den Thieren des Waldes nm sein Lehen kampfte, erforschte er gleichzeitig die geheimen Krafte der Natur, machte mit den Heilkräften der Pflanzen sich vertraut, beohnchtete die Sitten und Lehensweise der Menschen und erlernte ausser dem Griechischen die Sprachen von zweinndzwanzig verschiedenen Völkern. Denn ganz Asien hatte er durchreist, alle Verhältnisse aufs Gründlichste erforscht und eine Menge Verhindungen mit Menschen, Staaten, Völkern angeknöpft. In seiner herknlischen Gestalt wohnte ein Riesengeist, dem nichts unerreichhar schien. Von einer ungeheuern Leihesstärke, und daher nicht selten roh, grausam und nnmenschlich, entbehrte er des Schmnckes der hellenischen Bildung nicht und erschien gross, edel, hoch gesinnt, aber immer üherragend das Maass gemeiner Menschlichkeit. Schon glauhte man ihn todt, als er plötzlich in der Blöthe edler Männlichkeit wieder in seinem Reich erschien, ein Ereigniss, welches der Himmel selbst verkundete, indem ein Komet von ansserordentlichem Glanze, wie am Tage seiner Gehnrt, so hei seiner Rückkehr sichthar wurde und siehenzig Tage mit wunderharem Lichte strahlte.

So in sein Reich zurückgekehrt, bahnte er sich durch eine furchthare Rache den Weg zum hleihenden Besitz des Thrones. Seine Mutter hüsste im Gefängniss, bald mit dem Lehen; sein Bruder fiel als ein Opfer seines Argwohns; die Untreue seiner Gattin, die ihm nach dem Lehen trachtete, strafte er mit dem Tode; den Gatten seiner Schwester räumte er durch Meuchelmord hinweg und erdolchte ihren Sohn mit eigener Hand. So vor innern Nachstellungen gesichert, war er : unahlässig thätig für die Vergrösserung seines Reiches. Znerst hat er das henachbarte Kappadokien und Paphlagonien an sich gerissen. Darauf finden wir alle Völker rings nm das schwarze Meer in seinem Bund. Die Skythen, die so oft durch ihre verheerenden Einfälle der Schrecken Asiens gewesen, hatte er besiegt; die Alhaner und Iberer, zwischen dem schwarzen und kaspischen Meere, Kolchis und der Kaukasus sandten ihm Kriegsvolk; der kimmerische Bosporus and Chersones waren in seiner Gewalt; ja die Bastarner an der Mündung der Donau dienten in seinem Heere. Durch eine Flotte von dreihundert Kriegsschiffen und zweihundert kleinen Fahrzeugen behanptete er seine Herrschaft; and ein zahlreiches Heer, nach romischer Kriegszucht eingeübt, vereitelte allen Widerstand. Die Romer, welche seine Siegeslanfbahn seit einer Reihe von Jahren mit argwöhnischem Blick verfolgt, waren ihm üherall in den Weg getreten, hatten durch Gesandtschaften ihn gedemüthigt, viele Eroberungen ihm entrissen, hatten seine Feinde anterstützt und endlich drei Ahgeordnete, den Lucius Cassius, den Manius Aquilius und Lucius Oppius gesendet, die es für ein Leichtes hielten, mit Hülfe der Fürsten Vorderasieas, der Könige von Bithynien und Galatien, dem Mithridates seine Ernberungen zu entreissen. Sie hatten vier grosse Heere aufgestellt, und waren des Sieges gewiss, als Mithridas mit einem Heere von zweihundertfünftig Tousend Mann zu Fuss nnd vierzig Tausend Reitern den Feldrag eröffnete und zugleich alle Völker um den mötsischen Sumpf, um den Tanais and liter, die Skythen, die Taurier, Sarmaten, Bastamer, Traket druch Gesandischaften in Bewegung setzte. Der erste Zusammensious war furchibar; das ganze Heer des Nicomedes, des Königs von Bithynien, ward zesprengt, nnd sein schneller Rückzug hatte auch die Auflösung der ührigen Heere zur Folge. Kurz darauf wurde anch Manius Auslüss geschlagen und sübsterhin sogar gefangten.

Und dieser nun, als der leichtsinnige Urheber des Kriegs, wurde zur Strafe seiner nnersättlichen Hahsucht auf Mithridates Befehl auf einen Esel gehunden, unter den emporendsten Misshandlungen durch alle Städte und Landschaften Asiens geführt und ihm zuletzt geschmolzenes Gold in den Mund gegossen. Bald fiel ganz Asien dem Mithridates zu. Die Griechen jauchzten ihm als ihrem Befreier entgegen. Kappadokien, Paphlagonien, Phrygien, Galatien wurden von ihm besetzt; Lykien, Pamphylien, Pisidien erohert und seine Flotte erschien im Mittelmeer. Um aber die Aussöhnung mit Rom für immer unmöglich zu machen, liess er gleichzeitig an alle Städte und Staaten Asiens versiegelte Befehle senden, welche am dreissigsten Tag eröffnet und ungesäumt vollstreckt werden sollten. Darin war das Todesurtheil über alle Römer ausgesprochen, welche in Asien wohnten. Männer, Frauen, Kinder: der Ungehorsam gegen dies Gehot wurde als Hochverrath hezeichnet. Der Befehl fand nur zu leicht Gehör. So verhasst war der römische Name durch den Missbranch der Gewalt. Ueher achtzigtausend Römer und Italiker (nach Andern hundert und fünfzigtausend) fielen an einem Tage durch die Rache der erhitterten Griechen. Kein Geschlecht, kein Alter, kein Stand wurde geschont; in Tempeln, an den Altären der Götter, in den Armen ihrer Gattinnen und Schwestern wurden die Unglücklichen ermordet. Wenige entflohen nach Rhodus, das allein den Drohungen, wie den Flotten nnd den Heeren des Königs widerstand. Sonst fielen alle Inseln bis zum Vorgebirge Malea dem Mithridates zu, die Achäer und Spartaner erklärten sich für ihn; Böotien schloss sich an, Thrakien und Makedonien wurden durch ein grosses Heer unter Ariarathes, dem Sohn des Königs, bedrängt. Endlich wurden alle Fürsten, die Könige der Parther, der Armenier, von Syrien und Aegypten zur Theilnahme an dem Kampf gegen die Tyrannei der Römer eingeladen. Darauf erschien Archelaos, der Feldherr Mithridats, mit einer Flotte and einem Heer von 120,000 Mann im Mittelmeer, eroberte Delos und Euböa, fasste in Böotien festen Fuss and gewann Athen, das nach Vertreibung aller Römerfreunde zum Hauptwaffenplatz ausersehen und zum Stützpunkt aller weitern Unternehmungen bezeichnet war. So bewegte sich der ganze Osten gegen Rom. - Dies war die Lage der Dinge und so geartet war der Gegner, gegen welchen Sulla im Anfange des Jahres 87 zu Felde zog. Mit fünf Legionen, einigen Kohorten und einer Abtheilung Reiterei schiffte er sich

in Brundusium ein und landete in Griechenland. Der römische Feldberr täuschte sich nicht über die Grösse der Gefahr. Mit einem Heere von kaum 30.000 Mann, ohne Flotte. ohne Zusnhr, ohne Aussicht auf Unterstützung, ohne Sold, zog er einem wenigstens viermal stärkern Feind entgegen, durch ein Land, das von zweifelbafter Treue, oder feindlich gesinnt war. Aber das Wohl des Vaterlandes, der Ruhm der römischen Waffen, die eigene Ehre, die Zukunst Roms, Alles war gefährdet, und was Andere schreckte, erweckte die innersten Kräfte seiner Seele; und dem drohenden Verderben gegenüber wuchs sein Muth. Man kann zweifeln, soll man mehr die Tiefe seiner Berechnung in der Entwerfung seiner Plane, oder die ritterliche Kühnheit in der Ausführung bewandern. Er hatte alle Schwäche binter sich gelassen, nur der Feldherr, der Römer, die Grösse seines Unternehmens stand vor seiner Seele. Und in diesem Sinne hat er gebandelt. Als er mit seinem Heer im westlichen Griechenland gelandet war, rückte er langsam durch Actolien Akarnanien und Thessalien vor, zog die zerstreuten Abtheilungen der römischen Truppen an sich, verstärkte sich durch die Zuzüge der Bundesgenossen, sieberte die Verpflegung seines Heeres und trug kein Bedenken, durch den Verkanf der Tempelschätze von Delphi, Epidauros und Olympia die nötbigen Summen zur Bezahlung seines Heeres aufznbringen. So gerüstet rückte er durch Böotien vor and lagerte vor Atben; denn diese Stadt, mit dem trefflichsten Hafen in ganz Griechenland, musste nm jeden Preis dem Feind entrissen werden, wenn auch nicht der alte Ruhm der Stadt, die Wirkung des Beispiels und die milde Behandlung, die sie bisher von Rom erfahren, zur schleunigen Bestrafung aufgefordert hätte.

Dadurch sind die ungeheuren Anstrengungen, die Sulla machte, um diese Stadt zu erobern, mehr als gerechtfertigt. Seinen Zweck erreichte er erst das Jahr daranf, den 1. März 86. Tapferkeit, Kunst, Beharrlichkeit hatten auf heiden Seiten das Aensserste versnebt. Denn Archelaos, der Feldherr Mithridats, der selber die Vertheidigung der Hafenstadt übernommen, wusste die Wichtigkeit seiner Stellung im vollen Maass zu würdigen. Ueberdies wirkte bei den Belagerten die Furcht vor Sullas Rache; denn Schonung hoffte Niemand. So wurde es ein Kampf der Verzweiflung. Archelaos, an Truppenzahl den Römern weit überlegen, ermüdete die Belagerer durch unaufhörliche Ausfälle, zerstörte ihre Werke, verbrannte die Belagerungsmaschinen; aber grösser und furchtbarer erhoben sich andere an deren Stelle, und immer enger wurde die Stadt eingeschlossen und immer zweiselhafter ward die Hoffnung auf Ersatz. Denn ein Heer des Königs, welches von Makedonien ber die Römer im Rücken bedrohen sollte, ward durch den Tod des Feldherrn in seinem Marsch verzögert. Also nachdem Monate lang fast tagtäglich Gefechte stattgefunden, alle Mittel der Belagerungskunst erschöpft, über und nater der Erde Römer and Barbaren jeden Fass breit Landes mit Blat getränkt hatten, eroberte Sulla die Stadt nur durch Honger. Denn da der Mangel so gross war, dass der Scheffel Weizen tausend Drachmen kostete, dass man selbst Leichname nicht mehr verschonte, fehlten beim letzten Sturme zum Widerstand die Krafte. Entsetzlich war das Blutbad; Niemand ward verschoot und das Morden dauerte die ganze Nacht. Sehon glaubte man, Sulla habe den Untergang der Stadt beschlossen, als er auf das Rehentliche Bitten einiger Römischgesinnter erklärte, er wolle die Uehriggebliebenen zu Gensten der Gestorhenen, die Nachkommen nm der Vorfahren willen schonen. Bald darauf ward auch durch einen allgemeinen Sturm der Peiraieus erobert und grösstentheils zerstört. Vom der reichen Beute nahm Sulla nichts für sich, als die Werke des Aristoteles und Theophrast.

Aber schon drohte eine nene Gefahr. Denn Mithridates, der in Asien zurückgeblieben. sendete unahlässig nene Heere, Waffen, Schiffe, um den Verlust zu ersetzen und das Gleichgewicht wieder herzustellen. So sah sich Archelaos bald wieder an der Spitze eines Heeres von 120,000 Mann, einer hunten Masse aus Leukosyrern, Thrakern, Galatern, Bithyniern, Phrygiern und Skythen zusammengesetzt; eine furchtbare Plage für das gemisshandelte Hellas, eine leichte Beute für den Feind. Sulla hatte kaum über 40,000 zu gehieten, grösstentheils Römer and wenige Griechen. Anfangs wich er einer Sehlacht ans; als aher Achelaos pach Chalkis übersetzen wollte, folgte er dem Feind auf dem Fuss nnd bei Chaironaia, in einer durch steile Anhöhen, schroffe Felsenwände und tiefe Ahgrunde durchschnittenen Ebene, wo eine Entfaltung der feindlichen Massen unmöglich war, hat er mit solcher Kunst und einer solchen Ueherlegenheit des Geistes die Bewegungen seines Heeres geleitet, dass die zahllosen Schaaren der Feinde, ohne zum Schlagen zu kommen, geschlagen, aufgerollt, versprengt and so völlig vernichtet wurden, dass kaum 10,000 sich pach Chalkis retteten. Der Feldzug war durch diese Schlacht entschieden. Auch wurde Mithridat durch die Nachricht von dieser Niederlage so erschüttert, dass er alles Siegesvertrauen verlor und misstrauisch und grausam wurde, und die ärgsten Greuel namentlich gegen die griechischen Städte verühte. Dennoch durch die schamlosesten Erpressungen und die empörendsten Gewaltthätigkeiten hrachte er wieder ein Heer von 80,000 Mann zusammen, welches sich mit den Trümmern des geschlagenen Heeres vereinigen sollte. Sulla war schon auf dem Marsch nach Makedonien, als er erfuhr, dass er in seinem Rücken hedroht sei, weil wieder ein Heer von 90,000 Mann, darunter eine zahlreiche Reiterei, von Chalkis nach Böotien übergesetzt und in der Ehene hei Orchomenos sich gelagert hatte. Schnell kehrte er um und schlug dem Feinde gegenüber ein Lager auf. Der feindliche Feldherr Dorylags, der die frühere Niederlage nur der Verrätherei zuschrieh. ward vergebens von Archelaos gewarnt. Er gedachte im ersten Angriff mit seiner zahlreichen Reiterei das kleine römische Heer zu vernichten; daher Sulla, nm die feindliche Reiterei in der Ehene unwirksam zu machen, überall tiefe Gräben ziehen liess. Doch ehe er diesen Zweck erreichte, machten die Feinde einen allgemeinen Angriff mit solchem Ungestüm, dass die Römer wichen und theilweise in regelloser Flucht davon eilten. Sulla hat, drohte, schalt, sprengte anf dem weissen Pferde, das er in der Schlacht ritt, weit voraus, umsonst. Da ergriff er eine Fahne, sprang vom Pferde und rief den Seinen zu: »Mir ist es rühmlich, auf dem Schlachtseld zu sterhen; aber Ihr, wenn man Euch fragt, wo Ihr Euren Feldberrn liesst, antwortet, auf der Ebene von Orchomeuoss. Scham, Bewunderung hrachte die Wankendeu zum Steheu; sie eilten dem Feldberrn zu Hülfe, die
ganze Schlachtlinie hewegte sich vorwärts und warf den Feind. Da fiel Diogeues, der
Sohn des Archelnos, im rühmlichen Kampfe, mit ihm 15,000 der Tapfersten, die ganze
Reiterie. Am Glogneder Tag ward das feindliche Lager gestürnt; die Feinde floben, viele
Tauseude fanden durch das Schwert, andere in den nahen Sampfen ihren Tod. Das letze
Heer des Mithridates war vernichtet. Daher beschloss er Frieden zu schliesseu. Als Sulla
in Thessalieu überwützere, erschieu Archelaeo nun als Unierhändler, und nachdem er vergehens den Sulla zur Verrätherei zu verleiten gesucht, erklärte sich Sulla bereit zum Frieden auf folgende Bedingungen;

- 1) Mithridates liefert seine gauze Flotte deu Romern aus;
- er giht alle römischen Hauptleute, Gesandten, Gefangenen, Ueherläufer und Sclaven zurück;
- alle Griechen und nameutlich die Chier, die er nach Poutus weggeführt, lässt er in ihre Heimat zurückführen;
- 4) er verzichtet auf alle Eroheruugeu und zieht üherall seine Besatzungen zurück;
- 5) endlich muss er die Kriegskosten bezahlen.

Ohue uuu die Antwort des Königs abzuwarteu nud uur deu eineu Zweck im Auge, Rom an seinen Feinden zn rächen, verfolgte Sulla rastlos seinen Sieg und hezwang die au Makedonieu gränzeuden Völker, Dardauer, Sinter und Heneter, wodurch er sein Heer beschäftigte uud reiche Beute uud damit die Mittel zur Fortsetzuug des Krieges gewanu. Mithridates aher, so demuthigeud die Friedeusbedingungen schieueu, zeigte sich dennoch zum Frieden geneigt; denn nicht nur, dass seine Heere überall geschlagen worden, seine Flotte, ausser Räuhereieu, dem Feinde keineu Schadeu zusügte, die Gemüther der Griechen mehr und mehr vou ihm abgewendet wurdeu, sah sich in uumittelharer Nähe durch ein zweites römisches Heer hedroht, welches von der Mariauischeu Parthei nach Asieu gesendet, zugleich den Sulla des Oberbefehls herauheu und deu Köuig von Poutus hekämpfeu sollte. Der eine Theil des Auftrags wurde so wenig erreicht, dass iu Thessalieu eine Abtheilung des Heeres zu Sulla übergiug. Die Uehrigen landeteu in Vorderasien, lieferten dem Sohne des Mithridates einige glückliche Gefechte und bedrängten den Mithridates selher so in Pergamus, dass er, heiuahe gefangeu, iu Mitylene eiue Zuflucht suchte. Darauf der römische Feldberr in Vorderasien sich immer weiter ausbreitete und ohne es zu wollen. Sullas Vordringen unterstützte. Gleichwohl gedachte der schlaue Barhar aus diesem Umstaude Vortheil zu ziehen, judem er sich so äusserte, als wenu er mit Fimbria, dem audern römischeu Feldherrn, iu Unterhaudlung treten wollte; worauf Sulla seineu Uehergang uach Asieu beschleuuigte, um den Kouig für seine Weigerung zu züchtigen. »Mithridat mag sich glücklich schätzen, rief er dem Archelaos zu, weuu er den rechten Arm hehält, mit dem er so viel tauseud Römer erschlagen hat.« Als darauf hei einer persönlichen Zusam-

menkunft Mithridates sich nicht nur entscholdigen, sondern sogar die Römer anklagen wollte, fragte Sulla kurz, oh er die von Archelaos vorgeschlagenen Bedingungen annehme oder nicht, und erst auf die Beiahung seiner Frage reichte er ihm die Hand. Daranf nöthigte er ihn, sich mit den Königen von Bithynien und Kappadokien, dem Nikomedes und Ariobarzanes auszusöhnen und dann erst gestattete er dem Mithridates die Rückkehr in sein Reich. Wohl murrte das Heer, als es den Mörder so vieler tausend Mitbürger frei und noch mit reichen Schätzen abziehen sah. Aber Sulla tröstete sie, dass er nicht zugleich gegen Mithridat und den Fimhria sechten könne, und sührte sie sosort gegen diesen und forderte das Heer von ihm. Nach vielen vergehlichen Versuchen, einen hilligen Vergleich zu schliessen, konnte Fimhria nur durch freiwilligen Tod der Rache Sullas sich entziehen. Darauf schritt Sulla zur Anordnung der asiatischen Angelegenheiten. Dem Curio, seinem Unterfeldherrn, trug er auf, die Könige Nikomedes und Arioharzanes in ihre Reiche, nach Bithynien und Kappadokien, zurückzuführen. Die Ahgeordneten von allen griechischen Städten liess er zusammenkommen und erklärte die Chier. Lykier. Rhodier und Magnesier für frei, weil sie treu hei den Romern ausgehalten. Den übrigen legte er einen ungeheuren Trihnt auf, die fünffache Steuer, so dass diese Unglücklichen, welche durch die Grausamkeit des Mithridat schon Länderverlust, Schuldentilgung, Befreinng der Sclaven, körperliche Misshandlung und alle soldatische Brutalität erdnidet hatten, jetzt noch auf eine furchthare Weise gehrandschatzt wurden. Zur Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung liess er den Muraena mit den zwei fimhrianischen Legionen in Asien zurück.

So war denn dieser furchhare Krieg in vier Jahren glücklich heendigt. Mithridates war wieder in den aussersten Otten zurückgedrängt; die Bevölkreng Asiens hatte aufs neue die Ueberlegenheit der römischen Macht erkannt, Griechenland war in die fehbera verhältnisse zurückgekehrt und die Römer und namestlich Sulla konnten, nachdem die Gefahr im Osten ahgewendet war, wieder mit den eigenen Angelegenheiten sich beschäftigen. Nach Rom riefen den Sulla die Blüten aller seiner Freunde, der Hulferuf der Unterdickten, die eigene Gefahr, die Rache. Denn während die Ehre der römischen Waffen im Osten gereitet wurde, hatte die Marianische Parthei anß neue sich erhoben, die Macht aus sich gerissen, und Sulla hatte Vaterland, Heinath, Vermögen, Alles verleren, und war geächtet.) Die Urasche dieser Verländerung war folgende: Cinna, der von den Demokrac erwählte Couns), den Sulla durch heilige Eidselwäre vergelens zu hinden sich hemült,

hatte nnr gewartet, his Sulla mit dem Heere nach Griechenland abgegangen war, nm die Plane seiner Parthei wieder aufzunebmen. Das Losungswort war, Gleichheit der Rechte aller Bürger, oder gleichmässige Vertheilung der neuen Bürger in allen Wahlbezirken, um das Uebergewicht der alten Bürgerschaft zu vernichten. Diesen Umtrieben widersetzte sich der andere Consul Octavins, ein zwar sehr abergläuhischer und gemässigter, aber in seinen Grundsätzen unerschütterlicher Mann. Vermittelung war unmöglich. Also schritt Cinna, der hereits zwei Millionen Sesterzien für die Verwirklichung seiner Pläne verschwendet hatte, ohne Bedenken zur Gewalt. Er liess den Marktplatz durch seinen Anbang besetzen, welcher Dolche unter dem Gewande trug. Die Gutgesinnten schaarten sich nm Octavius. Dieser bielt zurück, his er erfuhr, dass der Widerspruch der Trihnnen nicht geachtet, sie selbst von den Gegnern gemisshandelt und die Dolche gezückt wurden. Da hrach er anf und erschien auf dem Marktplatz mit Macht, trieh die Gegner anseinander, and ohne sein Geheiss fielen seine Begleiter über ihre Gegner ber, erschlugen Viele und trieben sie ans der Stadt. Cinna, in seinen Hoffnungen getäuscht, schritt zum Aeussersten und rief die Sclaven zur Freiheit auf; da auch diess obne Wirkung hlieb, so suchte er die neuen Bürger zur offenen Empörung zu bewegen. Von Tihnr und Präneste bis nach Nola hinab reiste er herum, üherall das Feuer schürend and zur Empörang reizend. Da wurde er vom Senat des Bürgerrechts verlustig erklärt und seines Consulats entsetzt; an seine Stelle wurde Merula, der Priester des Jupiter, gewählt. Cinna aber wendete sich nach Canna, wo noch ein romisches Heer stand, und indem er den Hauptlenten und Senatoren schmeichelte und die Verletzung der Verfassung durch den Senat heklagte, endlich sich selbst unter Thränen den Soldaten zu Füssen warf, hewirkte er, dass das Kriegsvolk gerührt ihm den Eid der Trene schwur; er solle sie führen wohin er wolle, sie wurden mit ihm ziehen. Ehenso die ehemaligen Bundesgenossen, die neuen Bürger; sie sahen ihn als den Märtyrer ihrer Sache an, stellten Kriegsvolk und gahen Geld.

Die Cossula dagegen, Co. Octavius und Cornelius Merula, sorgten für die Sicherbit er Siedt, vernehren die Belestigungen durch Maseru und Gribbe und stellten Geschütz auf, rogen Kriegsvolk aus den Urzugehliebenen Städten an sich und sus Gallis Gisalpins, vor Allem aber enthoten sie den Ca. Pompejus Straho mit seinem ansehnlichen Herec, das in Picenum stand, in die Nähe der Stadt. Dieser nahm eine Stellung vor dem Collinischen Thore, und Cinna lagerte sich ihm gegenüber. So war der Stand der Dinge, als die Anschricht sich verhreiteite, der alle Marius sei aus der Verbannung zurückgekeht. Denn dieser hatte nach einer böchtt abenteuerlichen Flucht, wo er mehrmals dem Tod unz durch ein Wunder entgagen war, zuerst auf den Trümmers von Karthage, später auf der

Ucber Cinna, Marios, Carbo und ihr vizrjähriges Ragiment S. Appian. b. c. 64—74. Piet. Mar. 36—46; Dio Cass. fr. 119, 130. Veilej. Paterc. Ji, 20—22. Liv. Epit. 79. 80. Cic. de Or. III, § 9—13; ther die jetten Zeiten Cinnas Dio Cass, fr. 136. Liv. Epit. Sa. Piet. Pomp. 5 at Appian. 78. l. c.

Insel Korkyra eine Zallucht gesucht, und hatte über Planen der Rache gebrütet, deren Verwirklichung seine wunderbare Reitung zu verhürgen schien. Also auf die Nachricht, dass Cinna gegen die arisokratischen Consuln im Pelde liege, vereinigte er mit den Italischen Flüchtlingen eine Anzahl Maurischer Reiter, im Ganzen kaum tausend Mann, schiffe sich ein nud landete in Etrurien. Hier kundigte er allen Schwen die Freiheit an, die sich unter seine Fahnen reihen würden. In der Erinnerung an den alten Heldenruhm des Marius strömte eine Meage Volks herhei, Freie nad Knechte, so dass er hald 40 Schiffe bemannen konnte, mit denen er die Küstenstüdte bedröhte. Daraf schikter en Cinna, begrüsste ihn als Connal nud bot ihm seine Dienste an. Dieser erwiederte seinen Gruss und übersandte ihm die Insignien eines Proconsuls, deren Annahme Marius verweigerte, weil dergleichen für einen Verhannten ungezienend sei; also änderte er nicht in seiner Kleidung und ging nach wie vor zu Fuss. Aber unter dieser augenommenen Demntb barg sich ein heisere Durst nach Kache und ein it eiverletzter Stott.

Sohald Marius im Lager erschien, gewann Alles eine andere Gestalt. Sogleich wurden die Städte rings um Rom hesetzt, Antium, Aricia, Lanuvinm, und die Zufuhr zuerst oherhalh Rom, dann nach der Eroberung von Ostia, wo die Marianer alle Gräuel der Barbarei verühten, auch vom Meere her abgeschnitten. Dann lagerten sie sich etwa fünf Stunden von Rom mit vier Heerhaufen, an deren Spitze Cinna, Marius, Sertorius und Carbo standen. Die heiden Consuln mit Metellns Pius hatten eine Stellung am Alhaner Berg genommen. Ihr Heer war durch Tapferkeit, Kriegsübung, Selhstvertrauen und das Bewasstsein der gerechten Sache den Feinden weit überlegen; aber die Bedenklichkeit und Unentschlossenheit der Führer vereitelte Alles. Anstatt den Feinden alshald eine Schlacht zu liefern, verloren sie die Zeit mit Warten. Anstatt dem Metellus den Oberbefehl zu ühergehen, der das Vertranen des Heeres hesass, wollten sie sich streng innerhalh der Schranken der Gesetze halten, und erzeugten Schwanken, Misstrauen und Furcht. Am verderblichsten wirkte die Zweidentigkeit des ohen erwähnten Pompeius Strabo. Dieser Mann hatte als Consul dem Gemeinwesen wesentliche Dienste im Bundesgenossenkrieg geleistet, wo er die Picenische Mark, die Marser, Peligner und Vestiner bezwungen und längere Zeit den Oherhefehl hekleidet hatte. Diese Macht aus den Händen zu gehen, war ihm ein unerträglicher Gedanke; als daher der Oherhefehl über dieses Heer an den Pompejus Rufus, seinen Nachfolger, überging, wurde derselhe auf seine geheime Veranstaltung vom Kriegsvolk ermordet, worauf er selbst ans neue den Befehl übernahm, und seitdem beibehalten und an der Küste des adriatischen Meeres gestanden batte. Jetzt zur Vertheidigung der Stadt herufen, hatte er lange geschwankt, oh er sich mit Cinna vereinigen sollte, und erst als er von diesem mit seinen Forderungen abgewiesen war, rückte er vor die Stadt. Aber auch hier zögerte er wieder, und als er endlich dem Sertorius ein Treffen lieferte, blieb der Ausgang unentschieden. Zu allem Unglück hrach auch noch die Pest aus, welche in knrzer Zeit 17,000 Menschen wegraffte. Als daher Pompeius, von einem

Blitzstrahl getroffen starh, ward diess allgemein als eine gerechte Strafe seiner Habsucht, Grausamkeit und Treulosigkeit betrachtet.

Indessen rückten die Feinde immer näber an die Stadt Cinna liess ausrufen, dass alle Sclaven, die ins Lager kämen, die Freiheit erhalten würden, worauf ganze Schaaren zu ihm stiessen; zugleich regten sich die Anhänger der Vertriebenen in der Stadt; schon war durch Verrath das Janiculum beinahe dem Feinde in die Hände gefallen, und das Misstrauen wuchs mit jedem Tag. In Folge dieses Missgeschickes verloren der Senat und die Consuln Muth und Vertrauen. Die Stimmung des Heeres wurde immer bedenklicher, die Hungersnotb und die Pest zerstörten den letzten Rest von sittlicher Kraft, der Boden entschwand unter ihren Füssen, also beschlossen sie mit dem Feind zu unterhandeln. Aber die erste Botschaft ward zurückgewiesen, weil Cinna vor Allem als Consul anerkannt sein wollte. So ward der Senat zu dem demüthigenden Schritte genöthigt, seinen frühern Beschluss aufzuhehen und den Merula seiner Würde zu entsetzen. Dagegen forderte er von Cinna wenigstens einen Eidschwur, dass Niemand ermordet werden sollte. Den Eid wollte Cinna nicht leisten, doch gab er das Versprechen, mit seinem Willen solle Niemand getödtet werden. Auf diese Zusage hin wurde die Kapitulation geschlossen, und Cinna an der Spitze seines Heeres rückte in die Stadt. Marius blieb am Thore stehen, indem er mit bitterem Hohne bemerkte, ein Verbannter könne ohne förmlichen Widerruf seine Heimath nicht betreten. So mussten die Volkstrihunen die Sache erst vor die Gemeinde bringen; aber kanm hatten drei Wablzünste abgestimmt, als Marins, der Verstellung müde, mit seiner Leihwache von entlaufenen Sclaven durch das Thor eindrang. Und nun sah Rom alle Gräuel einer eroberten Stadt. Als erstes Opfer fiel der Consul Octavius, dem Cinna und Marins mit den heiligsten Eiden Schonung seines Lehens versprochen hatten. Doch hatte Ciona ihm wenigstens gerathen, sich für eine Zeitlang zu entfernen, damit nicht wider seinen Willen Aergeres geschehe. Wiewohl nun seine Frennde den Octavius zur Fincht zu bewegen suchten, so erklärte er fest, er werde als Consul die Stadt in solcher Noth nicht verlassen, und begab sich in Amtskleidung mit seinem Gefolge und einigem Kriegsvolk nach dem Janiculum. Dort ereilten ihn seine Verfolger, stiessen ihn nieder and steckten seinen abgeschnittenen Kopf auf der Rednerbühne auf. Nach ihm fielen die heiden Brüder Cajus und Lucius Caesar, Atilius Serranus, Publins Lentulus, Marius Balbus, P. Namitorius, der alte Crassus mit seinem Sohne, Quintus Angarius und der Redner Antonius, dessen Kopf sich Marins als Tafelaufsatz bringen liess, lauter Männer, welche die höchsten Staatswürden bekleidet hatten. Ueherdiess wurden alle Freunde Sullas, die nicht entflohen, niedergemacht; endlich Alle, denen Marius nicht die Hand zum Grusse reichte. Auch der Consul Merula und der alte Catulus, der Amtsgenosse des Marius im Kimbernkrieg, entgingen schmachvoller Hinrichtung nur dnrch freiwilligen Tod. Fünf Tage und Fünf Nächte hielt das Morden an. Kein Leichnam durfte bestattet werden, sondern sie wurden den Vögeln und Hunden zum Frasse hingeworfen oder von den Henkern mit

Hacken nach der Tiber geschleift. Am empörendsten waren die Grhauchtaten der entlaufenens Schaven, welche ihre Herren mordeten, dann die Frauen sehlandeten, die Häuser plünderten, so dass Cinan endlich im gerechten Zorne diese Banden auf dem Markt versammelte, gleich als wenn er ihnen den Sold hezahlen wollte, worauf sie muzingelt und von dem Kriegsvolk siedergehanen wurden. Es sollen 8000 ermordet worden sein.

Endlich, um ihrem Verfahren den Schein der Gesettlichkeit zu geben, liesen sich Ginna aud Marios firs ubehte Jahr zu Consulu wählen, und der alle Marius trat wicklich am ersten Januar des Jahres 86 sein siebentes Consulat an. Aber er genoss das Glück nur 17 Tage. Seine Gesundheit war zerrütet, aber noch mehr heunerhigte ihn die Furcht vor Sullas Recklehr, vielleicht auch das Bewanstein seiner Grabulhaten. Der Schlaff ihn sein Lager; forchbare Gesichte und schreckliche Träume qualten seine Seele; um sich zu belähnben, ergab er sich dem Trunke. Noch im Tode herschätigten seine Phantasie die Bilder des Mithridatischen Krieges, wie man aus den heftigen Bewegungen seines Leibes nud aus seinem Schreien und Rufen entnahm. Endlich als die Nachricht seines Todes erscholl, fählte sich die Bürgereichn wie von einem Alp hefreit; man wage wieder aufzusthmen; und als wenn mit dem Tode dieses einzigen Mannes die Gräuel enden würden, zah man sich einer frobes Aussicht für die Zuhnoft hin.

Unterdessen danerte die Schreckensherrschaft noch volle drei Jahre fort. Cinna bekleidete das Consulat zum zweiten, dritten, vierten Male, und kampfte mit aller Kraft für Aufrechthaltung des Prinzips der Demokratie. An die Stelle des Marius wurde Valerius Flaccus znm Consul erwählt, der seine Liebe zum Volke dadurch heurkundete, dass er die Schulden auf den vierten Theil herabsetzte. Ihn hatte Cinna zum Nachfolger Snllas in Asien bestimmt, aber babsüchtig und nogeschickt, wie er war, wurde er von seinem eigenen Legaten, dem C. Fimhria, in Bithynien ermordet, der sich nachher, da seine Legionen zu Sulla übergingen, selbst das Leben nahm. So rückte denn die Gefahr einer hewaffneten Rückkehr Sullas immer näher und Furcht und Besorgniss erfüllte die Stadt. Cinna dagegen machte die aussersten Anstrengungen, einer Landung in Italien zu begegnen. Es wurde eine Heeresmacht aufgehoten wie nie vorher. Die neuen Bürger strömten zahlreich zn den Fahnen. Denn das fühlte Jeder, von Sulla war keine Schonnng zu erwarten, es galt die neuerrungene Freiheit, Leben und Eigenthum gegen einen schonungslosen, rachsüchtigen Tyrannen zu vertheidigen. Auch verhehlte Sulla seine Absicht nicht. Auf die Einladung des Senats, sich mit seinen Feinden auszusöhnen, liess er ein Manifest ergehen, worin er seine Verdienste ums Vaterland aufzählte; dafür sei er geächtet, seine Freunde erschlagen, sein Haus zerstört, seine Güter eingezogen, sein Weih und seine Kinder gemisshandelt, kaum mit dem Leben davongekommen. Dafür komme er sich zu rächen. Noch einmal wurden Gesandte abgeordnet und den Consuln hefohlen, die Rüstungen einzustellen, his Sulla geantwortet; umsonst; Cinna und Carho thaten das Gegentheil, ernannten sich selbst fürs nächste Jahr zu Consuln und rüsteten eine Flotte, um den Sulla in Griechealand zu hekkanpfen. Schou war eine Abtheilung übergesetzt, die zweite überfeit in Sturm und nöthigte sie zur Rückkehr nach Italien, worauf Viele unzufrieden die Fahnen verliessen und nach der Heimath eilten. Da Ginna diese Meineidigen bestrafen wollte, entstand ein Auflanf, und er ward von seissem Heer ermordet. Den übrigen Theil des Jahres bektjedete Carbo altein das Consulat.

Endlich im Frühight 83 landete Sulla mit seinem Heere; es waren fünf Legionen, 6000 Reiter und einige makedonische nud griechische Hülfsvölker. Sie waren ihm so ergeben, dass sie einen feierlichen Eid schwuren, ihn, wenn sie in Italien gelandet waren, nicht zu verlassen, ja sie boten ihm ibr Beutegeld zur Bestreitung der Kriegskosten an. Den Eid der Treue nahm er an und verpflichtete sie zur Beobachtung der strengsten Mannszucht. Also zog er in musterhafter Ordnung durch Apulien und Lukanien, das Land berauf, ohne Feld- und Baumfrüchte, Felder oder Häuser zu schädigen. Viele günstige Vorbedeutungen verhiessen Glück, und er rückte in Brundusium ohne Schwertschlag ein. Bald wuchs das Vertrauen, als Metellus Pius mit einer Heeresabtheilung, die sich in Ligurien behanntet, zu ihm stiess, und kurz darauf der innge Pompejus, damals kaum 23 Jahre alt, der Sohn des oben erwähnten Pompejus Strabo, mit 15,000 erschien, die er in der Pikenischen Mark geworhen. Anch sonst erschienen viele wohlgesinnte Männer in seinem Lager, weil sie dort die bessere Sache fanden. So siegesmuthig, schreckten ihn die Nachrichten von den Rüstungen der Feinde nicht. Man erzählte, 450 Coborten unter fünfzehn Feldherrn ständen im Felde, über 200,000 Mann; Alle seien zum Aeussersten entschlossen. Desto rascher drängte das Heer vorwärts, um den Feind zu schlagen. Denn in Silvinm naweit Venusia trat ein unbekannter Mensch an den Feldherrn heran, und verkündete ibm den Sieg; aber er müsse eilen, denn sonst werde das Kapitol in Brand aufgehen. Und wirklich geschah es so. Am 6. Juli verhrannte der vom König Tarquinius erhaute Tempel, die Sibvlinischen Bücher und alle die Schätze, welche selbst der gallischen Zerstörung entgangen waren. Aber das Hoer war jetzt so ungestüm, dass es hei Cannsinm, wo die Feinde nuter dem Consul Norbanus und dem jungen Marins ihnen entgegenrückten, ohne nur in Schlachtordnung sich zu stellen, über die Feinde herfiel, 7000 Mann erschlug und die übrigen in Capua eingeschlossen hielt. Das zweite Heer des Consuls Scipio ergab sich ohne Schwertschlag. Denn Sulla, als der Feind sich nabte, hatte Unterhandlungen angeknupft, und während die Boten bin und her gingen, hatte er selbst wie sein Kriegsvolk durch Schmeicheleien, Versprechungen und allerlei Vorspiegelungen die Feinde so bethört, dass, als die Unterhandlungen sich zerschlugen, Sulla nur in der Nähe des feindlichen Lagers sich zu zeigen hrauchte, als er mit lautem Zuruf begrüsst, Scipio von den Seinen verlassen ward. Anch jetzt noch war Sulla schonend, er liess den Consul mit seinem Sohne, da er ihn nicht zum Uebertritt bewegen konnte, frei und ungehindert abziehen. Denn wie Carbo zu sagen pflegte, es wohnte ein Löwe und ein Fnchs in Sullas Seele, aber der Fuchs war am gefährlichsten.

Von da an wurde der Krieg noch beinahe zwei Jahre mit heispielloser Erhitterung geführt. Jeder fühlte, es ward gekämpft für Leben und Existenz. Zwanzig Schlachten und grössere Gesechte wurden geliesert, ehe der Sieg errungen war. Sullas Bestreben war, möglichst hald Rom zn gewinnen und den Krieg nach Etrurien und Oberitalien zu spielen. Diess erreichte er nach einer mörderischen Schlacht, die er dem jungen Marius hei Sacriportum lieferte, welche die Einschliessung dieses jungen Helden in Praeneste zur Folge hatte. Von da an waren alle Unternehmungen der Gegner darauf gerichtet, den Marius zu entsetzen. Nach vielen vergeblichen Versuchen wollten der Samniter Telesinus, der Lukaner Lamponius und der Kapuaner Gutta das Unmögliche erzwingen. Mit einem Heer von siehenzig tausend ausgewählter Troppen rückten sie heran, den Durchgang durch die Pässe zu erzwingen. Aher hald sahen sie sich im Rücken von Pompejus, von vorne durch Sulla hart bedrängt. Da fasst Telesinus einen kühnen Entschluss, täuscht beide dnrch Scheiuangriffe und gewinnt dadurch einen Vorsprung auf der Strasse nach Rom, das er unvorhereitet und schwach besetzt durch einen Ueherfall zu erstürmen hoffte. Am ersten Wintermonat des Jahres 82 hatten sie sich der Stadt auf eine halbe Stunde Weges genähert und schon einen Angriff der Besatzung zurückgeschlagen, als die von Sulla abgeschickte Reiterei vou Gabii her erschien und nach einem augenhlicklichen Halt das Gefecht hegann. Mittlerweile rückte Sulla mit dem Gewaltbaufen heran und stellte die Legionen nach schnell eingenommenem Mahle in Schlachtordnung. Es war schon spät Nachmittags; die Truppen waren von dem Marsch ermüdet nnd alle Hauptleute haten den Sulla, nicht mit einem abgematteten Heere gegen Samniten den Kampf zu wagen. Aher »Vorwärts« schrie er. Hörner- und Trompetenschall ertönte und der Kampf begann. Der Widerstand war furchthar. Telesinus durchflog die Reihen; »der Tag des Unterganges sei für Rom gekommen; sie sollten nur die Höhle stürmen, wo die Räuber der Freiheit Italiens hausten.« Sulla war hart im Gedränge; sein weisses Pferd machte ihn kenntlich, alle Lanzen richteten sich gegen ihn; nur sein Stallmeister rettete durch einen Schlag aufs Pferd sein Leben. Da, in der äussersten Gefahr, küsste Sulla das Bildniss des Apollo, das er als Amulett bei sich trug, flehte und sprach; »So willst du mich verlassen in der letzten Stunde und vor den Thoren der Vaterstadt verderhen lassen.« Darauf bat er, drohte er, riss die Fliehenden zurück und führte sie gewaltsam in die Schlacht; umsonst; der linke Flügel war geworfen, und Sulla musste dem Zuge der Fliehenden folgen und sich ins Lager retten. Es war schon tiefe Nacht und die Lage schien verzweiflungsvoll, als Boten vom rechten Flügel kamen, der unter Crassus einen glänzenden Sieg errungen hatte und am Anio bei Antemnae stand. Zugleich erfuhr man, dass der grösste Theil der Feinde und mit ihnen der Anführer Telesinus gefallen sei; man fand ihn noch lebend auf dem Schlachtfelde und erkannte ihn an dem wilden, trotzigen Blick, der ihn auch im Tode nicht verliess. Mit Tagesanhruch war Sulla in Antemnae; 3000 Feinde wollten die Waffen strecken, wenn man ihres Lehens schonen wolle. Sulla versprach es, wenn sie die noch übrigen Feinde

überfallen wollten. Sie thatens, und nun entstand ein fürchterliches Morden, bis die letzten 4000 sich gefangen gahen. Diese liess Sulla in den flaminischen Cirkus einsperren, während er den Senat in dem angränzenden Tempel der Bellona versammelte. Indem er sprach, wurden die 4000 wehrlosen Gefangenen ermordet. Da ein herzzerreissendes Geschrei entstand und die Senatoren entsetzt von ihren Sitzen anfsprangen, gebot er mit unveränderter Miene, seine Rede anzuhören und nicht darauf zu achten, wenn einige Uehelthäter am Leben gestraft würden. Darauf liess Sulla den Kopf des Telesinus vor die Mauern von Praeneste tragen. Das verkündete den Belagerten ihr Schicksal, Marius. nach einem verzweifelten Versuch sich durchzuschlagen, focht mit dem inngen Telesinus den Todeskampf, und Einer fiel durch des Andern Schwert. Praeneste ward übergeben. Sulla liess die Männer wehrlos sich in drei Hansen stellen, Römer, Praenestiner, Samniten. Darauf erklärte er alle des Todes schuldig, doch sollten die Römer Gnade baben, die übrigen, 12,000 an der Zahl, liess er niederhauen. Nun fiel eine Stadt nach der andern, Norha, Spoletum, Interamnae, Florentia, Snlmo. Besonders ward Etrurien furchtbar gemisshandelt. Gegen Populonia und Volaterrae dauerte der Krieg noch im nächsten Jahre fort. Ueberall wurden die Burgen gebrochen, die Mauern niedergerissen, die Einwohner ihrer Güter berauht und Militärcolonien angelegt. Dreiundzwanzig Legionen, die zuletzt Sullas Heer ansmachten, gegen 120,000 Soldaten, wurden durch ganz Italien als Colonisten angesiedelt, zur Belohnung für ihre Dienste, zugleich als Besatzung, um eine Empörung zu verhindern. Die Trümmer der Marianischen Parthei in Sicilien und Africa hat Pompejus vernichtet und sich dadurch den Beinamen des Grossen von Sulla erworben. Aber den Triumph wollte er dem kaum 26jährigen Jüngling nicht gestatten. »Und doch,« entgegnete Pompejus keck, »verehren mehr Völker die aufgebende als die untergehende Sonne.« Sulla erschrack und bewilligte, was er kaum versagen konnte.

In seiner ersten Rede vor dem Volke hatte Sulla erklärt, er werde eine wohlthätige Veränderung in der Verfassung treffen, wenn man ihm folgen wolle; aber von seinen Feinden werde er keinen einzigen verschonen, weder Feldherrn, noch Legaten, noch Onastoren, noch Tribunen. In diesem Sinne hatte er auch nach der Eroberung von Praeneste alle Haupfelute vorweg ermorden lassen. Da nun hinsichtlich der Uchrigen Ungewisheit herrschte, so fragte ihm Metellus im Senat: »Wann wird der Greuel ein Ende sein? Vir morden in der Schlacht die Bewaffneten, die Webriosen nach dem Siege, mit wenn sollen wir leben? Wir begehren nicht Straffosigkeit für die, welche du verurtbeilt, wohl aber sollst die nenenne. Daranf Sulla entgegnete: »er wisse noch nicht, wenn er begnadigen wolle.« »Nun son aenne die, welche du zu tödlen heschlossen. Dann nannte er zuerst 50 Senaburen, den Tag darauf 220 Ritter und später die gleiche Zahl noch einmal. Die Namen der Gecketteten wurden auf Tafeln eingetragen, Preise auf ihre Köpfe bis sul 15,000 Denare gesetzt. Alle dagegen, die einen verhorgen hielten, wurden mit dem Tode bedroht. Das Vermögen der Gekchteten wurd eingezogen, die Kinder und Enkel für nafhätje erklit, Ehren-

stellen zu bekleiden. Jetzt sah man Greuel aller Art in Rom und ganz Italien. Schrecken, Fnrcht, Entsetzen überall. Kein Tempel, kein Heiligthum gewährte Schntz, nicht die heiligsten Bande der Ehe, der Eltern -, der Kinderliehe, der Frenndschaft wurden mehr geachtet; die rohe Gewalt, die Mordlust, die Habsucht zerriss alle Banden der Natur. Und nicht bloss politische Grundsätze brachten den Tod, viel hänfiger Reichthum, Vermögen, Hass. Viele wurden gemordet, weil sie geächtet waren; nicht weniger wurden geächtet. weil sie ermordet waren. 90 Senatoren, 1600 Ritter, im Ganzen 4700 angesehene oder wohlhahende Bürger sollen durch diese Achtserklärungen umgekommen sein. Als Snllas Gegner ward auch Cajus Julius Casar angesehen, welcher, ein Neffe des Marins, die Tochter des Consuls Cinna geehlicht hatte, und durch keine Drohungen des Dictators sich bewegen liess, dieselbe zu verstossen. Lange schwehte sein Lehen in Gefahr, his Sulla anf vieles Verwenden einflussreicher Männer die merkwürdigen Worte sprach. »Nehmt ihn hin; aber wisset, er wird die Parthei des Adels stürzen, denn im Casar sind viele Männer verborgen.« Die furchtharste Willkür herrschte dennoch. Als Lukretius Ofella. der die Belagerung von Praeneste geleitet, ein ehemaliger Anhänger des Marins, wider Snllas Willen sich um's Consulat bewarb, liess ihn Sulla auf öffentlichem Markte niederstossen, und als das Volk murrte, trat Sulla vor und sagte: »ich hab's hefohlen.« Solche schrankenlose Gewalt übte er als Dictator, eine Würde, die er sich selher heigelegt oder zum Schein hatte übertragen lassen, wodnrch ihm Gewalt über Lehen und Tod und Eigenthum der Bürger, und anbedingte Macht, in auswärtigen Verhältnissen nach Willkur zu verfahren, übertragen ward. In dieser Eigenschaft hat er denn auch eine Reihe von Gesetzen gegeben, wodurch die ganze Verfassung umgestaltet, oder auf ihre prsprüngliche Grundlage, wie er meinte, zurückgeführt worden war.

Zwar das allgemeine Bürgerrecht der italiänischen Bundesgenossen hatte er schon von Atien ans bestätigt, num nicht die ganze Masse der Neubürger gegen sich zu bewaffnen. An er hatte sogar 10,000 Sclaven der Geächteten, den kräftigsten und ütchtigsten, das Bürgerrecht verlieben und ihnen Ländereien angewiesen, die nach ihm Cornelius hiessen. Sonst aber wurde die Verfassung ganz im aristokratischen Sinne umgestaltet und nenbe-gründet.

Zuerst nnn warde die Tribasgemeinde, wo nach der Kopfahl gestimmt wurde, and narprünglichen Charakter zurückgebracht und ihr die legislatorische, die richterliche Gewalt und die Wahl der böhere Priesterwürden entzogen. Damit stand in Verhindung, dass auch die Volkstribunen nur das Recht der Hülfleistung in bestimmten Fällen behieten und aller gesetzgeberischen und richterlichen Befügsiese unfähig erklärt wurden, worzu noch die Beschingfung kan, dass kein Volkstribun eine höbere Magistratur bekleiden könne.

Dagegen wurde die Centuriengemeinde, wo das Recht der Abstimmung von Rang, Stand und Vermögen ahhängig war, in ihre frühern Rechte eingesetzt und ihr ausschliessend die gesetzgehende und richterliche Gewalt, sowie die Wahl der Magistrate übertragen. Der Senat, den er durch neue Wahlen his auf die Zahl 600 ergänat hatte, erhielt wieder ausschliessend die höhere Gerichtsharkeit, deren innere Einrichtung er durch eine Anzahl neuer Bestimmungen besser ordnete.

Die Magistrate, wenn auch in der Ansübning ührer Gewalt einer schärfern Begrenzung nnierworfen, wurden einestheils vermehrt, die Zahl der Prätoren anf acht, die der Qulatoren anf zwanzig, der Pontifiker und Augurn auf fünfzehn, anf der andern Seite durch feste Bezeichnung der Stufenfolge gehoben.

Die Provinzialverwaltung ward durch Abstellung einer Menge Missbräuche verbessert, und die Befugnisse der Statthalter, wie die Pflichten der Unterthanen näher bestimmt.

Für die öffentliche Sicherheit und die Ungestörtheit des Verkehrs hat er durch die Gesetze über Meuchlemord und Giftmischerei, über Falschmünzerei, Testamentsverfälschung eine fast ängstliche Sorgfalt hewiesen.

Ja selbst die Sitten entgiengen nicht seiner Aufmerksamkeit. Seine Anfwandgesetze verrathen eine fast scrupulöse Genauigkeit; seine Ehegesetze werden nur erwähnt, um Sullas eigene mannigfache Uehertretungen hemerkbar zu machen.

Doch trotz aller dieser zum Theil heilsamen Gesetze galt sein Wille fortwährend nnumschränkt, selhet nachdem er gestitigt und überdrüssig des Zwangs der Hobeit die Dietatur niedergelegt und mit hitterm Hohne sich zur öffentlichen Rechenschaft bereit erklärte.

Er verlies die Stadt, begab sich auf sein Landhaus ohnweit Putcoli und lehte hier zurückgezogen mit der Ahfsaung seiner Denkerhrift beschäftigt und in dem reheitereden Umgenge mit Schauspielern, Tänzern, Musikern, so wenig verschieden von den Genüssen seiner Jugend, dass nach Einigen eine eckelhafte Kranhelt, die Phthirissis, nach Andern ein Blutsturz seinem Leben ein Ende machte. Er starb, sechzig Jahr alt, nud liess auf seinen Gralstein die Worte setzen: Kein Feind hat ihm so viel Bösses, kein Frennd so viel Gutses erwissen, den er nicht in dem einen wie dem andern übertroffen hätte. )

Das ist der Ausgang eines Mannes, der wie Wenige auf sein Zeitalter eingewirkt, dessen inneres Leben sich in ihm offenbart. Eine ungemeine geitige Kraft, durch Wissenschaft und Kunst entwickelt, erhob ihn. boch üher den gewöhnlichen Tross der Menschen. Dabei besass er eine grosse innere Lehensfülle, welche der Sinnenlust keineswegs fremd, sich zeitweise bis zur Nobehsten Schlistenfässerung steigerte und zur Geistesstärke eines römischen Imperators und Gesetzgebers ihn erhob. Aber der Stolz seiner aristokratischen Seele hatte zu einer solchen Menschenverachung sich verirt, dass er für Erreichung seiner Zwecke kein Mittel sehenbet und dass elbeit der Besitz der Gewalt ihn nicht mehr

Für die Zeit von der Landung Sallas bis zu seinem Tode vergt. Appian. b. c. 1, 79-105. Pint. V. Sullas c. 27-28. V. Marc. 46. Possp. c. 3-12. Sert. c. Die Cass. 132-139. Dies. Jiha. IV. 61, 62. VI. 73. NIII. 80.
 Hint. S.-80. Oren. V. 30-22. Zer. B. J. 73. Ann. V. 125. Sect. Octav. 3, V. al. Mar. VI. 8, 2 and 6; VI. 2.
 IX. 2. 1; IX. 3. 3. Strabe VI. 4. 2; V. 2. 361. Aerel. Vict. de vir. III. 75. Ueber die Leges Cornelise Orelli Bel. Legg. und Gleren an sehr vision Stellen.

reizen konnte. Auch darin glich er den Tyrannen, dass er nach den empörendsten Greuelthaten die Gerechigkeit durch Gesetagebung versöhnen wollte. Billig mag man staunen, dass ein Mann von solcher Geistestiefe eine dauernde Wirkung seiner Gesetze bei diesem Zustand der Sitten hoffen konnte. Er unterlag dem Grundirrthum der Menschen, die, je weniger sie der innern Kraft sertranen, detsto mehr in Jussers Formen die Quelle der Belebung und Erhaltung suchen. Gesetze sind hedeutungsvoll, wenn sie der höhere Ausdruck der sittlichen Willenskraft des Volkes sind; von einem Einzigen dietirt, mögen sie ne Absicht anktundigen, dauerned Wirkung ist unverbürgt. Wohl hat die Gesetzgebung Sullas eine grosse Bedeutung gehalt; sie hat den Wiederstand aller Derer hervorgerufen, die das erstrebten, was er besass. An seinem Scheiterhaufen hat sich die Fackel des Bürgerkrieges auf's Neue enträndet, welcher fort und fort gewühtet, his das römische Volk ermattet und verblutet den Octavius Augustos als Retter des Reiches und Vater des Vaterlandes verhene Iernie.

# ÜBERSICHT

des vom Mai 1855-1856

im

# PÆDAGOGIUM ERTHEILTEN UNTERRICHTS.

Die Anstalt besteht aus drei humanistischen Klassen und entspricht den drei obersten Klassen eines deutschen Lyceums. Nach unten schliesst sie sich an das aus sechs Klassen bestehende humanistische Gymanasium au.

#### A. Lateinische Sprache.

Erste Klasse. Hr. Prof. Dr. Müller. Acht Lehrstanden.

Im Sommersemester wurde Livius behandelt, statarisch der erste Drittheil des fünften Buebt, eurstrisch die beiden folgenden. Im Wintersemester wurde die Rede Cieerna für den Dicheter Archbis attarische gelesen, dann Abschnitz uns Oridat Tristien und Pasten, ermersrisch die cieeronianische Rede für den manilischen Gesetzesvarschlag, nud Elegien ans Ovids Tristien. Dem statarischen Lesen folgte die Aussarbeitung einer latinitas Liviana, Cieeroniann, Oridiana Mit Grammatik nud Thema wurde wie bisher verfahren. Am Schlasse des Wintersemesters lieferten viele Schüler die freivillige Cebersetzung von cieeronianischen Reden

Zweite und dritte Klasse. Hr. Prof Dr. Gerlach.

Jede dieser Klassen erhölt wöchentlich acht Stunden Unterricht, wahei sie in zwei Lehrstunden vereinigt sind. Die mittlere Klasse hat in zwei Stunden Virgits Aoneis, Buch 9—12 statarisch und das zweite cursorisch gelesen, dabel eine Latinitas Virgilians sich angelege, wöchentlich einen Abschnitt auswendig zelernt und das Gelesene schriftlich übersetzt.

7

In zwei andern Lehrstunden wurde Gierro's Rede für den Sestins und pro Sulla theilweise erklirt. Dabei wurde Einprägung der Regels der Grammatik und deren Erweiterung berücksichtigt. In zwei andern Stunden wurden Uebungen im Lateinschreiben gemacht und annendlich die erzhliende Darstellung in Auge gefunst.

In den mit der dritten Klasse combinirten zwei Lehrstunden wurde Cicero de Officiis Buch II und III, und Salusts Jugurthn bis Cap. 50 gelesen, und dabei der verschiedene Charakter des abhundeluden und historischen Sills bemerklich gemacht.

Is des besouders Lehrstandes wurdes mit der oberstes Klasse zuerst Plastus Captivi, dann usserlessen Abschnitte aus Lucrellus de rerum natura, endlich diejenigen Ilorazischen Odes erklitrt, welche das Verbältniss des Dichters zu seisem Zeitalter ins Licht setzen. Lateinisch bearbeitet wurdeu theils erzähleude Abschnitte, theils eine Abbandlung von Meses Mendelon. Ven lateinisches Pressikers wurden gleichzeitig aus Tactien Annales und Historien die auf die Germannes bestätlichen Abschnitte, sowie die Germania erthärt.

#### B. Griechische Sprache.

Erste Klasse. Hr. Dr. D. A. Fechter.

Gelesea warde Xeaephea's Anabasis I, II, Homero Odyssee X, XI, XII, XIII, Herodot VI, 1—73. Behandelt und eiageübt wurden die Syntax der Casus und der Präpositionen. Wieder-bolunges der Fermenlehre. Wüchentlich ein Thema.

Zweite Klasse. Fünf Stunden wechentlich. IIr. Prof. Dr. W. Vischer.

Gelesea wurde: Herodel Bach I, c. 80—162, Inokrater Pausgyrikos und Arcopagilikos, des Lysias Redez geges Erstotthenes, Agoratos, über Umsturz der Demokratie, für Mantilheos, aggen Philen, geges Nikennehos, Burd das Vermögen des Aristephases, für den Gebrechlichen, zum Theil mit, zum Tbeil ohne schriftliche Uebersetung. Grammatik nach Krüger.

Dritte Klasse. Fünf Stunden wöchentlich. Hr. Prof. Dr. W. Vischer.

Gelesen wurde: Platons Laches, Charmides, Apologie des Sekrates, Homera Ilias 1 und 2 B. (obue den Katalog), einige Abschuitte nus Herodot, der Köuig Oedipus und die Elektra von Sopholdes, ebenfalls theils mit, theils ohne schriftliche Uebersetzung.

### C. Beutsche Sprache.

Hr. Prof. Dr. Wilh. Wackernagel.

Erste Klasse. Lautlehre und Wortlehre: "Wortbildung durch Ablaut, Ableitung und Zusammeusetzung; Wortbiegung.

Zweite Klasse. Satziehre.

Dritte Klasse. Verslehre is geschichtlicher Estwickelung der einheimischen und der callehntes Fermen; Beispiele aus dem zweites Theil des Leschuches. In jeder Klasse von 15 zu 15 Tagen ein Aufsätz.

#### D. Französische Sprache.

## Hr. Prof. Dr. Girard.

Erste Klasse (drei Standon). Losen und Erklären ausgewählter Ahschnitto aus Vinets Chrestemathie, zweite Ahtheilung. Grammatische Uehungen nach Berel. Alle vierzehn Tage ein französischer Aufsatz.

Zweite Klasse (drei Stunden). Grammatik von Burel, Furtsetzung und Schluss. Mündliche und schriftliche Uebersetzung des Parasiten von Schiller. Alle vierzehn Tage ein Aufsatz.

Dritte Klasse (zwei Stunden). Erläuterung einiger französischen Klassiker. Französische Verskunst. Mündliche und schriftliche Uebersetzung der beiden letzten Akte von Schillers Wilhelm Tell.

#### E. Geschichte.

Erste Klasse. Alte Geschichte. Vier Stunden wöcheutlich. Hr. Prof. Dr. Burchhardt. Zweites Semester Hr. Prof. Roth.

Zweite Klasse, Mittlere Geschichte. Vier Stunden wöchentlich. Hr. Prof. Dr. Burckhardt. Zweites Semester Hr. Pruf. Arnold.

Dritte Klasse. Neuere Geschirhte van der Ereberung Kenstantinopels darch die esmanischen Türken. Zwei Standen wöchentlich. *Hr. Prof. Dr. Burchhardt.* Zweites Semester *Hr. Prof. Arnold.* 

### F. Mathematik.

# Hr. Prof. Dr. Ekert

Er ste Klasse (vier Stunden). Es wurden während zwei Karses hehandelt, eingelüt und zuminaturisch wiederhult: die bestimmten und unbestimmten Gleichungen des ersten und zweiten Grades, die Berechnung, der Gebrusch und die weitere Anwendung der Lagrithusen. Die Hasplabschnitte der Geumetrie des Masses, daruuf die guniumetrischen Funktienen, Trigeomentein auf gementische Arfaben.

Zweite Klasse (vire Stunden). Im algebraischen Theile hatte diese Klasse 1) die nithmetischen und gemetrischen Reihen mit Auswendung zuf praktische Rechnungen; 2) die fürtluufenden Hräche; 3) die Hauptgegenstände der sigebraischen Analysis. In dem geometrischen Theile wurden hehandelit: 1) die analytische Geometrie in der Ehene mit Einschluss der Kegelichstulite; 2) jene der Rammes nestat der Steremeire in als phärischen Trigenunmetrie.

Dritte Klasse (zwei Stunden). In dieser Klasse wurde hehandelt: die Elemente der Differential- und Integralrechnung mit Anwendung auf praktische Aufgahen und auf Gegenstände der Geeststik und Geedynamik

### G. Pkysik.

Hr Prof. Dr. Schönbein.

Dritte Klasse. Physik zwei Stundon wöchentlich. Sommerhalhjahr: Allgemeine Eigenschaften der Materie, die Hauptklassen der Anziehungserscheinungen, Hydro- und Aerostatik Winterhalbiahr: die Imponderabilien.

### H. Religionslehre.

Dritte Klasse. Zwei Stunden. Hr. Prof. Dr. Hagenbach

Der Religionsunterricht wurde, wie in früheres Jahren, auf Grundlage des von dem Lehrer herrausgegebenes Leifsdens erthellt. Er umfanste die Einleitung in das Wesen der Religion und der Offenbarung im Allgemeinen, die Einleitung in die heiligen Schriften des Alten und Neuen Testaments, und die zusummenhängende Darstellung der christlichen Gläubens- und Stitsenlehre, mit Berdeksichtigung der confessionellen Unterschiede und der geschichtlichen Entwicklung des in der reformitren Kirche getlenden Lehrbergriffen, so weil die Kürze der Zeit und die Altersstafe der Schüler es zuliess. Schriftliche Arbeiten wurden nur aussahmsweise geliefert.

# LEHRPLAN

des Pädagogiums für das Schuljahr 1856 auf 1857.

### Erste Klasse

 Latein:
 S Stunden, Herr Prof. Müller.

 Griechisch:
 6
 "
 Dr. Feether.

 Deutsch:
 3
 "
 Prof. Wackernagel.

 Französisch:
 3
 "
 "
 Gierard.

 Mathematik:
 4
 "
 "
 Ekert.

 Geschichte:
 4
 "
 "
 Floto.

Geschichte:

### Zweite Klasse.

Latein: 5 Standen (woven 2 mit der dritten Klasse), Herr Prof. Gerlach.

Griechisch: 5 , Herr Prof. Vischer.

Deutsch: 3 , , , Wackeranget.

Frandsisch: 3 , , , Girard.

Mathematik: 4 , , , & Klert.

" Floto.

### Britte Klasse.

Lateia: 9 Studen (wovon 2 mit der zweiten Klasse), Herr Prof. Gerlach.

Griechisch: 5 , Herr Prof. Vischer.

Pransösisch: 2 , w , Wackernagel.

Pransösisch: 2 , w , Wackernagel.

Physik: 2 , w , Wackernagel.

Physik: 2 , w , Wackernagel.

Geschichte: 3 , w , Kert.

Physik: 2 , w , Kert.

Geschichte: 2 , w , Karold.

Refligion: 2 , w , Hagenbach.



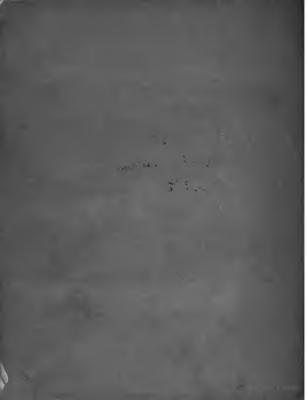

Gulich. Frang Sulla 973277 06 156 .G35 FEB 1 ON G FRANK JEL 973277

